

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

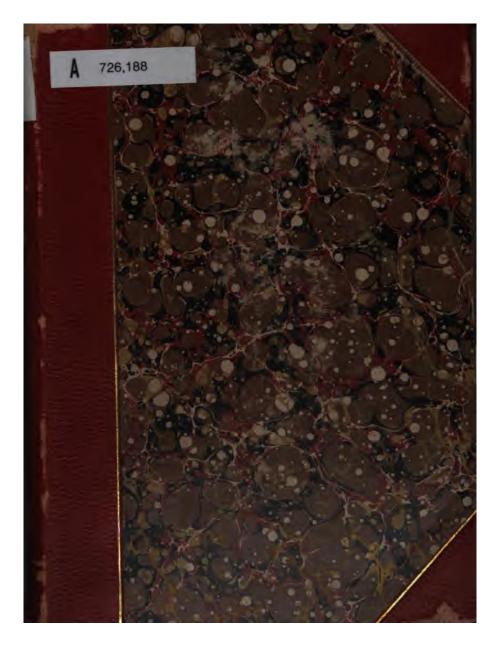

The German-American
Goelhe Aibrary
Tniversity of Nichigan.

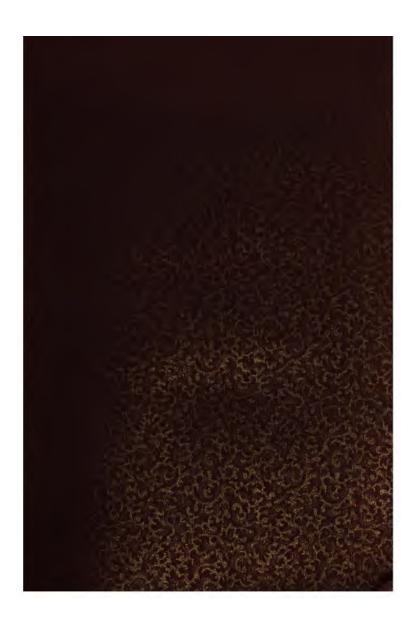

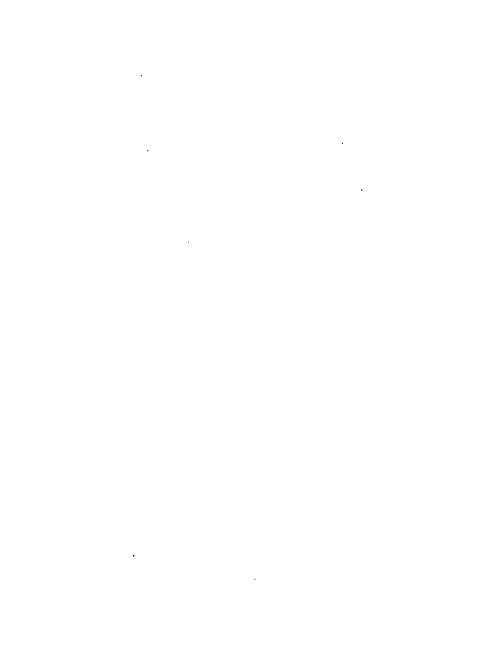

4. 4. 2.

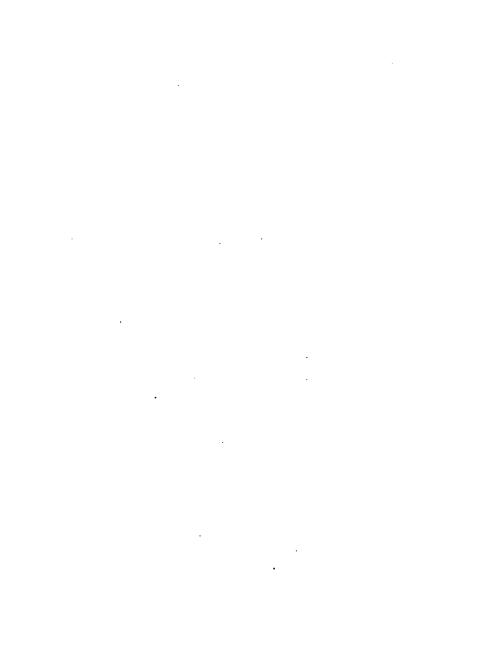

28575

# Goethe's Vaterhaus.

Ein Beitrag zu des Dichters Entwicklungsgeschichte

nan

# Dr. G. H. Otto Volger

gen. Benckenberg,

Lehrer ber Bergwissenschaften und Grubenvorstand. Mitglieb d. Aais. Leop. Carol. Deutschen Arabemie der Natursorscher. Neister und d. Z. Obmann des Freien Deutschen Sochistis für Bissenschaften, Künste und allgemeine Bildung im Goethehause zu Frankfurt a. M.



Zweite verbefferte und vermehrte Auflage.

Frankfurt am Main. Berlag bes Freien Deutichen Sochftifts.
1863.

800 G60 V92

# Parametrica estimata

A first transfer to provide the first service and the service

e was a summaria di sumaria di su Sumaria di s

Control of the second of the control of the

gen aka i sebangan elektropolik akadi salah sanishi es j dan proponel darah proponen oldar engagar sanish es k

Berrede Bur erften Auflage.

((Der Sendenbergischen Stiftung für Krantenpflege undsheiltunde zu Frankfurt a. M., gewihmet.).

In den folgenden Blättern bieten wir einen Beitrag dar gleichzeitig zur innersten Geschichte der Frankfnrt und syum Berständen iffer Goethe's. Mußten wir in ersterer Sinsicht auf Einzelnheiten eingehen, für welche nur von dem liebevollsten Greunde der Ortsgeschichte einige Theilnahme erwarted werden kann, so nöthigten die Beziehungen auf Gwoodhe anderersetts zu einer Einlästlichkeit und Ausführlichkeit, welche nur von Demjenigen Dank zu erwarten hat, deffen Freude es ist, sich duch genaueste Erforschung der Entwicklungsgeschichte dieses erhabenen Geistes in das Berständnis desselben einzusühren.

Die bedeutenbste Zeit für ben Menschen ist die seiner Entwicklung. Diesen Sat sprach Goethe selbst aus eigenster Ueberzeugung. Bon wenis gen großen Menschen haben wir ahnliche Grundlagen gur Erforschung ihrer Entwicklungsgeschichte, wie von Goethe, ber uns folde obendrein felber gegeben hat.

Goethe's Beziehungen zu seinem Baterhause zusmal sind in ihrer Innigkeit ein unvergleichliches, wahrshaft einzig dastehendes Beispiel. Man hat dieselben großentheils bislang nur geahnet, nicht gekannt. Dies möge der seitherigen beklagenswerthen Bernachlässigung eines wahrhaft unschätzbaren Denkmales zur Entschuldigung dienen. Möchte durch diese Blätter die Bedeutsamkeit jener Beziehungen einer allgemeinen Würdigung näher gesührt und das Streben der jüngsten unter den hiesigen Stiftungen, welche Goethe's Vaterhaus zu ihrem Size und Stiftshause erwählt hat, zur Ehre Frankfurts beizutragen, von ihrer ältesten und bewährtesten Schwester und von Frankfurts gessammter Bürgerschaft freundlich ausgenommen werden.

Frankfurt a. M., im Heumonat 1863.

# Borrede zur zweiten Auflage.

Die erste Auslage dieser Schrift — ber Dr. Senschenbergischen Stiftung für Krankenpflege und Heilkunde zu Frankfurt zu ihrer ersten Jahrschundertseier (am 18. Erndtemonat 1863) dargebracht im Namen des Freien Deutschen Hochstifts für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung — konnte zu einer befriedigenden Verbreitung nicht ausreichen. Sie war zunächst "ein Laub zum Ehrenkranze der Freien Stadt Franksurt", deren Bewohnerschaft den Ankauf tes Goethehauses in so erfreulicher Weise unterstützt hatte und noch immer zu unterstügen fortfährt. Diese zweite Auslage ist nunmehr allen Völkern des gauzen Deutschlands gewidmet und wird hoffentlich dazu beitragen, daß die Bedeutung des Goethehauses in immer weiteren Kreisen bekannt und erkannt werde.

Der Verfasser hatte sich in der Aufschrift der ersten Auflage nicht genannt, da derselbe durch seinen wissenschaftlichen und gewerblichen Beruf angewiesen ist, auf

einem gang anderen Gebiete nach Wirksamkeit und Erfolg zu streben. Machen wir uns boch in Deutschland auch fast einen Vorwurf baraus, mit unserer Thatigkeit über das engfle Fach hinduszugehen. Da nun aber ber Verfaffer in zahlreichen öffentlichen Besprechungen ber ersten Auflage bereits mit freundlicher Nachsicht und Anerkennung genaunt worben ift, fo wollte berfelbe nicht unterlaffen, fich hier um fo freimuthiger zu feinem Bertchen zu befennen, als ein geiftvoller Beurtheiler (in ber Gudbeutschen Beitung vom 21. Ernotemonat d. 3.) hat bemerken wollen, daß die naturwiffenschaftliche Untersuchungsweise auch in ber porliegenden Grörterung über Goethe's Baterhaus mit Bortheil fich geltend gemacht habe - und, als er felber nicht Bebenten trägt, offen zu gestehen, bag, eine angemessene allgemeine Bildung ihm ein höheres Ziel des Strebens zu sein scheint, als die anspruchvollste bloß fachmäßige Tüchtigkeit.

Frankfurt a. M., im Herbstmonat 1863.

strate tempatra mere messira arem-

nuter de brooklyk som in die **Der Berfässer.** Großer große beischingkrische in die der immer in die

он эт изовения писку выпуского, что овый

# 3 nhalt.

| _                             | ,                        |                         |           |               |                                       |                         |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| or a administration in 1885.  | o ki gara                | 100 / /                 | 5 Jours.  | 5.80          | 1 179                                 | and of                  |
| AND REMARKS OF STREET         | र्ग स <del>्त्रीयम</del> | -चन्द्रा १३०            | viging to | Statistics of | 1. 4. 4                               | n pikwa wa              |
| Carrière Carrière Congression |                          |                         |           |               |                                       |                         |
| Light the property            | 1.1114                   | $\alpha \phi_{B} (a t)$ | Carrier S | 16 30         | $t \sim \mathcal{O}$                  | Sette                   |
| 1) Der Hirschengraber         | t 1500.0                 |                         | mat do f  | s orthical    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 00.70 <b>1.1</b> 00.200 |
| 2) Goethe's Geburtsh          | aus .                    | •                       | •         |               |                                       | 13                      |
| 3) Das Saus zu ben            | brei Le                  | pern                    |           |               |                                       | 54                      |

28578

# Goethe's Vaterhaus.

Ein Beitrag zu des Dichters Entwicklungsgeschichte

bon

# Dr. G. H. Otto Volger

gen. Bendenberg,

Lehrer ber Bergwissenschaften und Grubenvorstand. Mitglied d. Rais. Leop. Carol. Deutschen Aabemie der Naturforscher. Reifter und d. Z. Obmann des Freien Deutschen Joochiste für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung im Goethebause zu Franktrt a. M.



Zweite verbefferte und vermehrte Auflage.

Frankfurt am Main. Berlag bes Freien Deutichen Sochftifts.
1863.

838 G60 V92

All the Stronger Complete Constitution and property of

And the second of the second

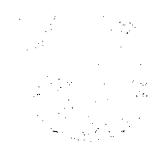

the second management of the second second

and the market

March 1985 and the state of the second section of

nen annamis errederizur serften <sup>k</sup>Auflage.

and any is the analy indicated to assert in the case of

anten eine gestellt generale der gestellte gestellt geste

in a place the community of the community territory of the mo-

In den folgenden Blattern bieten wir einen Beitrag dar gleichzeitig zur in nerften Ge fchichte der
Freien Stadt Frankfnrt und — gum Berständniffer Goethe's. Mußten wir in erstever Sinstänt auf Einzelnheiten eingehen, für welche nur von dem Aebevollsten Freunde der Ortsgeschichte einige Theilnahme erwartet werden kann, so nöthigten die Beziehungen auf Goodhe anderersetts zu einer Einläßlichkeit und Ausführlichkeit, welche nur von Demjenigen Dank zu erwarten hat, deffen Freude es ist, sich buich genaueste Erforschung der Entwicklungsgeschichte dieses erhabenen Geistes in das Verständniß desselben einzusühren.

Die bebeutenbste Zeit für ben Menschen ist bie seiner Entwicklung. Diesen Sat sprach Goethe selbst aus eigenster Ueberzeugung. Bon wenisgen großen Menschen haben wir abnliche Grundlagen

jur Erforschung ihrer Entwicklungsgeschichte, wie von Goethe, ber uns folche obendrein selber gegeben hat.

Goethe's Beziehungen zu seinem Baterhause zusmal sind in ihrer Innigkeit ein unvergleichliches, wahrshaft einzig dastehendes Beispiel. Man hat dieselben großentheils bislang nur geahnet, nicht gekannt. Dies möge der seitherigen beklagenswerthen Bernachlässigung eines wahrhaft unschähderen Deukmales zur Entschuldigung dienen. Möchte durch diese Blätter die Bedeutsamkeit jener Beziehungen einer allgemeinen Würdigung näher geführt und das Streben der jüngsten unter den hiesigen Stiftungen, welche Goethe's Vaterhaus zu ihrem Size und Stiftshause erwählt hat, zur Ehre Frankfurts beizutragen, von ihrer ältesten und bewährtesten Schwester und von Frankfurts gessammter Bürgerschaft freundlich ausgenommen werden.

Krankfurt a. Dt., im heumonat 1863.

# Borrede zur zweiten Auflage.

Die erste Austage dieser Schrift — ber Dr. Senschenbergischen Stiftung für Krankenpflege und Heilkunde zu Frankfurt zu ihrer ersten Jahrschundertseier (am 18. Erndtemonat 1863) dargebracht im Namen des Freien Deutschen Hochstifts für Wissenschaften, Künste und allgemeine Bildung — konnte zu einer befriedigenden Verbreitung nicht ausreichen. Sie war zunächst "ein Laub zum Chrenkranze der Freien Stadt Frankfurt", deren Bewohnerschaft den Ankauf des Goethehauses in so erfreulicher Weise unterstützt hatte und noch immer zu unterstützen fortfährt. Diese zweite Aussage ist nunmehr allen Völkern des ganzen Deutschlands gewidmet und wird hossentlich dazu beistragen, daß die Bedeutung des Goethehauses in immer weiteren Kreisen bekannt und erkannt werde.

Der Verfaffer hatte sich in der Aufschrift der ersten Auslage nicht genannt, da derselbe durch seinen wissenschaftlichen und gewerblichen Beruf angewiesen ist, auf

einem gang anderen Gebiete nach Wirksamkeit und Erfolg zu streben. Machen wir uns boch in Deutschland auch fast einen Vorwurf baraus, mit unserer Thatigkeit über das engfte Fach hinduszugehen. Da nun aber ber Verfaffer in zahlreichen öffentlichen Besprechungen ber ersten Auflage bereits mit freundlicher Nachsicht und Anerkennung genannt worden ist, so wollte ber= felbe nicht unterlaffen, sich hier um so freimuthiger zu seinem Werkchen zu bekennen, als ein geiftpoller Beurtheiler (in der Suddeutschen Beitung vom 21, Ernotemonat b. 3.) hat bemerken-wollen, baß die naturmissenschaftliche Untersuchungsweise auch in der vorliegenden Erörterung über Goethe's Baterhaus mit Bortheil sich geltend gemacht habe — und, als er selber nicht Bebenten trägt, offen zu gestehen, daß eine angemessene allgemeine Bilbung ihm ein höheres Ziel bes Strebens zu sein scheint, als die anspruchvollste bloß fachmäßige Tüchtigkeit.

Frankfurt a. M., im Herbitmonat 1863.

appropriate management and pro-

Der Berfaffer.

His in region years there! Invitable centres, thin it is not in

correspondence for the angle of the contract o

hinfichtlich ber Schreibung bes Ramens Goethe ift zu bemerten, bag in Folgenbem bei Goethe's Borfahren ftets bie in ben Urfunben fich vorfinbenbe Schreibweise beibebalten ift. Roch bes Dichters Bater fcrieb fich ftets Gothe, ber Dichter bagegen nahm die in neuerer Zeit baber allgemein nachgeahmte Stabung Goethe an.

# Der Birschengraben.

Goethe erzählt 1) aus seiner ersten Kindheit von sich und seinen Geschwistern 2): "Wir hatten die Straße, in welcher unser Haus lag, den Hirschgraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch Hirsche sahen, so wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, das Haus stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen, und da, wo jest die Straße sich besinde, sen ehemals ein Graben gewes

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung (Ausgabe ber Gesammtwerke Goethe's in dreißig Bänden. 8. Stuttgart 1858. Bd. 17) S. 9. Diese Ausgabe ist im Folgenden bei allen Anführungen gemeint und die einsache Angabe einer Seitenzahl bezieht sich allemal auf Bb. 17, während andere Bände ausdrücklich angegeben werden.

<sup>2)</sup> Diese Geschwister waren 1) Cornelia Friederike Christina, geb. 7. Christm. 1750; getraut am 1. Winterm. 1773 mit Johann Georg Schlosser; gest. 1777 zu Emmendingen. 2) Hermann Jacob, geb. 1752; gest. 1759. 3) Ratharina Elisabeth, geb. 1754, gest. 1756. 4) Johanna Maria, geb. 1756; gest. 1759. Lettere beiden Schwestern, sowie den erst 1760 gedorenen und schon 1761 gestorbenen Bruder 5) Georg Abolf konnte er nicht mit im Sinne haben.

sen, in welchem eine Anzahl Hirsche unterhalten wors ben. Man habe diese Thiere hier ausbewahrt und genährt, weil nach einem alten Herkommen der Senat alle Jahr einen Hirsch öffentlich verspeiset, den man benn für einen solchen Festtag hier im Graben immer zur Hand gehabt, wenn auch auswärts Fürsten und Kitter der Stadt ihre Jagdbefugniß verkümmerten oder störten, oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen oder belagert hielten. Dieß gesiel und sehr, und wir wünschten, eine solche zahme Wildbahn wäre auch bei unsern Zeiten zu sehen gewesen." 1)

Als diese Statte das Bild darbot, von welchem der Dichter hier redet, hatte dieselbe freisich schon lange die Sonne erblickt. Aber wir wissen nicht viel von dem, was auf ihr sich zugetragen haben mag, seitdem in einem weiten Berglande von Steinkohlengebirge und Todtliegendem zwischen Taunus, Odenwald und Spessart die Fluthen des "Mainzer Beckens", von Littorienellen, Cyrenen und Cerithien belebt, in thonigen und kalkigen Schichten den Untergrund der einstigen Freien

<sup>1)</sup> Man hat in Goethe's Bemerkungen über seine Vaterstadt mehrere durch spätere Zeiten von selber in Erfüllung gegangene Wünsche gleichsam als Weissgungen ansehen wolsten. Die Erfindung der Kerzen, welche "ohne Kuten brennten," ist in unserer Gaßbeleuchtung längst gemacht. Unsere Jugend läuft nicht allein geradeswegs von der Neuen Kräme auf die Zeil (durch die im Jahre 1856 endlich eröffnete Liebfrauenstraße), sondern ergött sich auch alltäglich im Thiergarten, wo eine solche zahme Wildbahn zu sehen ist, deren Genuß wir dem Knaben Goethe wohl möchten gegönnt haben. Welche Mährchen hätte er wohl in diesem "Karadiese" geträumt!

Stadt Krankfurt ablagerten und endlich die in jenes Becken einmundenden Kluffe Main und Kingig ben bereits bem Wafferspiegel entstiegenen Meeresboben mit ihren Sandbanken und Geschieben überdecten. Mann haben sich bie ersten Denschen auf biefer fandigen, von Klußarmen mit oft verändertem Laufe durchzogenen Kläche angesiedelt? War hier Wald oder Ackerfeld. als die Krankenfurt zu den ersten Ansiedlungen, endlich zur Anlage von schützenden Burgen an Diefer Stelle des Mainthales Beranlassung gab? Der Urwald der Drei=Gichen erstreckte fich fast bis zu des Klusses sud= lichem Ufer. Wiesen und Weibeland umfäumten Diesen ficherlich zu beiden Seiten. Etwas entfernter mußten Die Getreideacker liegen, bie und ba von den Wiesen= gründen, Torfmooren und Sumpflachen ber verlaffenen Klukarme unterbrochen.

Als die Stadt Frankfurt am Main im Jahre 838 n. Chr. zum ersten Male mit Mauer und Graben umgeben wurde, umschloß letzterer nur den kleinen Theil der jetzigen Stadt, welcher vom Leonhardse, Fahre, Geiste und Fischer-Thore bis zur Paulsgasse, dem unteren Ende der Neuen Kräme und zur Dominikanerzgasse sich erstreckt und welcher die St. Leonhardse-Kirche, den Kömerberg und Samstagsberg, mit dem Kömer und der Nikolause-Kirche 1), die Marktgasse und den Dom St. Bartholomäi enthält. Bom Wasser (Fluß und Graben) umgeben, lag einst vermutblich bei der

<sup>1)</sup> Die Lage ber Nikolaus-Rirche bezeichnet vermuthlich bie gewöhnliche Hochwasserränze, wie solches auch in anderen Flußstäbten ber Fall ift.

Reonhards-Rirche die Pfalz Rarls des Großen, an beren Stelle sich noch im Anfange bes breizehnten Jahrhunderts eine wuste Hofftatte (area) befand 1), so= wie am Kahrthore die königliche Sala (jest Saalhof), die Burg Ludwigs bes Frommen und Ludwigs des Deutschen, welcher, lettere in berfelben ftarb (876). Dieses älteste Krankfurt lag auf einer Klußinfel (Interamnium) im Main; benn ber Graben, welcher die nördliche Granze bildete, war ein alter Fluß= arm, abgezweigt aus bemienigen Arme bes Maines, welcher einst bei Bischofsheim und Seckbach vorüber burch die Gegend des späteren Meggerbruches floß und, in der Gegend des jekigen Wollgrabens sich theilend, einerseits beim Kischerthore sich mit dem jetigen Dain= strome verband, andererseits, ben flachen Sügelrücken ber Marktgasse, bes Samstags= und Römerberges um= fließend, erst unterhalb der Leonhards-Kirche und der Raiserpfalz in der Gegend des Untermainthores sich ebenfalls mit bem nunmehr allein offen gebliebenen Klußbette vereinigte. Wir durfen uns vorstellen, baß in jener Zeit in ber Umgebung ber engen Stadt und insbesondere auf dem Raume, welcher in nächster Zeit zur Erweiterung berselben binzugezogen murde, von den Bürgern Ackerban getrieben ward. Die Kelder waren sandig — der Name der Großen und Kleinen Sandgaffe erinnert deutlich genug baran — hie und ba wohl mit großen "Adersteinen", Irrblöcken aus bem Speffart, bedeckt, beren einer, ein braunrother Sand=

Battonn (Dertliche Beschreibung ber Stadt Frankfurt a. M. herausgegeben von Dr. Guler) S. 78.

steinblock, vielleicht dem uralten Burghause zum "Braun= fels" den Namen gegeben hat. Wahrscheinlich fehlte

es auch nicht an einzelnen umhägten Garten.

Aber schon im Jahre 876 ward die erste Umfassung für die machsende Stadt zu enge. Der Graben marb auf der Oft=, Nord= und Westseite theils zugeschüttet. theils überbruckt und mit meift schmalen Gaffen über= bauet (Kahrgaffe, Borngaffe, Neugasse, Neue Krame) 1), bagegen eine neue Befestigung mit Mauer und Graben in einem nach Norden und Westen mehr als doppelt so weiten Bogen angelegt. Die Bornheimer = Pforte, im oberen Theile ber jegigen Kahrgaffe, Die Bafen= Bforte in dem engen Theile der jegigen Safengaffe, Die Bodenheimer= oder Ratharinen=Pforte, deren let= terer Name noch in der engen Straße an der Katha= rinen-Rirche fortlebt, und die Bulben= Aforte zwi= ichen ber jegigen Weißablergasse und bem jegigen Salzhause bezeichnen die Stadtgranze in jener Zeit, wo die Zeil noch "Biehweide" war, auf welcher auch der Biehmarkt abgehalten wurde, wie benn am westlichen Ende berfelben ber "Rogmarkt" noch jest den für die abgesonderte Aufstellung der Ginhufer beftimmten Plat anzeigt. Strafen, welche mit verschiebenen Bufaten ben Ramen "Graben" führen, beuten ben Berlauf bes bamaligen Stadtgrabens an, burch

<sup>1)</sup> Theilweise blieb der Graben noch lange offen. Noch 1484 wurden, laut Stadtrechnung, die in demselben gefangenen Fische verkauft. Für die Abslüsse des Unrathes aus den häusern, welche auf denselben stoßen, ward seit 1445 eine Abgabe erhoben. Battonn S. 100.

welchen fein natürlicher Wafferlauf fich ergoß, welcher vielinehr ohne Zweifel zwischen außeren und inneren, beiderseits mit Thurmen geschmuckten Mauern durch fünstliche Anlagen mit Waffer gefüllt, seit der zweiten Stadterweiterung aber trocken liegen gelaffen wurde. Diese zweite Stadterweiterung, welche fich bis ju ben jetigen, hoffentlich ihrer baldigen Beseitigung entgegengehenden Thoren erftrecte, erfolgte, abermals unter Unnahme eines weiteren Umschließungs = Bogens, beffen Mittelpunkt die alte Sala blieb, nach der vom Raifer Ludwig im Jahre 1333 gegebenen Erlaubniß, nachdem sich bereits seit dem zwölften Sahrhunderte eine Gartenstadt (in hortis — nova civitas) außerhalb ber alten Ringmauern zu bilden begonnen hatte. 1) Der alte Stadtaraben ward im Allgemeinen als Burggraben bezeichnet.2) Derselbe blieb als ein tiefgelegener Wiesengrund erhalten, worin auch Gärten3) angelegt wur-Die Strecke von der Ratharinen-Pforte bis zum Weißfrauen-Rlofter biente, theilweise mit Baumen geschmückt, alsbald zum Aufenthaltsorte für die von der Stadt, zur Zierde ober zur Bereitschaft für Festmahle, gehaltenen Birsche; benn ber Birsch lieferte im Mittel= alter ftets den festlichen Braten. Schon im Jahre 1406 wird es als eine alte Gewohnheit ermähnt, daß der

1) Battonn S. 93. Anm. 1.

3) Battonn S. 91. Anm. 32.

<sup>2)</sup> Battonn irrt (S. 92), wenn berfelbe annimmt, der Hichggraben allein habe den Namen Burggraben geführt und wenn er dafür nach einer Erklärung sucht; vielmehr wird der Stadtgraben überall, z. B. auch beim Judenstege (Batstonn S. 100) als Burggraben aufgeführt!

Rath jährlich ein sogenanntes Hirschgelag hielt 1), ja, es wurden auch den Mitgliedern adliger Geschlechter au ihren Sochzeiten Thiere aus dem Burggraben tauflich überlaffen, wie im Jahre 1462 dem Wolf Blum und Ichann Reiß?). Daß biefer Graben, welcher nun immer allgemeiner ber Birgengraben, fpater Bir= schengraben genannt wurde, keinen natürlichen Wasserdurchfluß hatte, geht mit Sicherheit daraus hervor, daß im Jahre 1556 einige ber Thiere in demfelben aus Waffermangel verschmachteten. In Folge Diefes Vorfalles suchte man der Thiere mit Vortheil los zu werden und beschloß, die durch dieselben veranlaßten Unkosten abzuschaffen.3) Auf dem Belagerungsplane von Krankfurt, welcher 1552 gezeichnet und im Jahre 1861 durch Herrn Aruthoffer wieder abgedruckt worden ift, zeigen fich einige Biriche auf bem mit Baumen ziem= lich bepflanzten Theile des Hirschengrabens hinter dem Beißfrauen-Aloster. Ein großes Gehöft an Diefer Stelle (Gr. Hirschengraben Nr. 3) führt noch jest den Namen nach einem "Weißen Birich." Die Garten im Buragraben waren wohl nur Grasgarten ober Wiesengrunde, benn in der Stadtrechnung vom Jahre 1439 wird aufgeführt "ben Garten im Burggraben zu mewen (maben) das Gras für die Hirste" (Birsche), und 1444 "vom Grunde im Garten zu mewen" 2 Schilling 2 Heller.

<sup>1)</sup> Ueber biese hirschgelage vergleiche man: (Dr. med. A. Stricker:) Goethe's Beziehungen zu seiner Baterstadt. Fft. a. R. 1862. S. 16.

<sup>2)</sup> Battonn S. 92. Lereners Chronif II. S. 470.

<sup>3)</sup> Battonn ebenba. Lersners Chron. I. S. 472, II. S. 669.

Wenn auch 1444 "von 8 Karne voll Mistes in ben Burggraben zu furen" 2 Schillinge und 2 heller berechnet werden, so biente dieser Dünger wohl für die Obstbäume, an welchen es nicht mangelte. Denn 1439 und 1440 wurden 14 Schillinge und 4 Heller "von Nuffen in ber Statte Graben und uff bem Burgara= ben zu swingen (schütteln) und uffzulesen" verrechnet, und 1441 wird "Das Obs im Burggraben im Berbst nebst Ruffen um 8 Schilling", 1442 um 24 Schilling vertauft und 2 Schilling "um fnlen Beren (Birnen) ge= lofft (erlöft), die von ben Bäumen gefallin waren in dem Burggrabin", sowie 1455 "Obs und Ruffe in dem Armebroster (Schieß=) und Burggraben" aufgeführt. Diese Bäume wurden forgfältig nachgepflanzt und gepflegt. Die Stadtrechnung von 1442 verrechnet 2 Gulden 1 Schilling 1 Beller "fur 87 Nogbaume uff ben Grabin zu fegen, fur Baume, tagelon und alle fachin" und 2 Gulben 10 Schilling 5 Heller "für 23 ge= propffte Anser, Birn und appel Renfer und ben Roften daruff zu furen", auch 7 Schilling 1 Heller "davon zu segen und uffzugraben" u. s. w. Doch wucherten auch Dorngebuiche im Graben, benn im Jahre 1434 murben verzeichnet 6 Pfund 2 Schilling 6 Heller "han wir entpfangen umb Dorne als man vormals uff bem Buragraben und sonst gehauen." 1)

An der Gulden-Pforte führte eine Brücke über den Burggraben, auch war hier vermuthlich wegen der höheren Lage des nördlichen Theiles eine Dammmauer, welche ehemals bei kunftlicher Füllung des Grabens

<sup>1)</sup> Battonn S. 99.

zur Wafferstauung gebient hatte. Man nannte biefes nördliche, furgere, höher gelegene Stud, von ber Brude bis zur Ratharinen = Pforte ben fleinen Birfchen= graben und bas westliche, langere, tiefer gelegene Stud ben großen Birschengraben. Wahrscheinlich war es der kleine Hirschengraben, in welchem schon vor 1468 eine Schützengesellschaft ihren Schiefplat ("Schießgraben") hatte und woselbst in diesem ebengenannten Jahre noch einer anderen Stahl= oder Arm= brust = Schükengesellschaft, welche durch ben Bau ber Judengaffe von ihrem bisherigen Schießgraben vor ber Bornheimer-Pforte verdrängt war, ein Schiefplat angewiesen murde. 1) Der Schiegberg ber einen Gefellschaft befand sich an ber Scheibung zwischen bem fleinen und großen Sirschengraben "bei bem Brudenthurm" und wurde 1488 geschleift, um den Birschen freien Lauf zu laffen. 2) Es maren aber zwei befondere Schieß= berge vorhanden. Denn in ber Stadtrechnung von 1480 werden verrechnet 3 Schillinge "vom Graffe im Burggraben zushen (zwischen) ben zwen Schießbergen". 3) Gine ber Schiefigesellschaften in Diesem Graben horte auch bereits im Jahre 1546 auf, wo dieselbe am 21. Beinmonat ihr Endschießen hielt und der Rath beschloß. folche Schießen abzuschaffen und fich bes Grabens zu anderer Nothburft zu bedienen. 4) Allein noch im Jahre 1556 ward mit der Schützenordnung auf dem Hirschen-

<sup>1)</sup> Battonn S. 90. Lergners Chron. I. S. 505, II. S. 722.

<sup>2)</sup> Battonn S. 93. 3) Battonn S. 100.

<sup>4)</sup> Battonn S. 90.

graben eine Aenderung getroffen 1), indem die andre Gesellschaft von Stahlschüßen, welche erst 1468 hieher verlegt war, an diesem Orte noch fortwirkte. Selbst im Jahre 1583 wurden die Stahlschüßen, als der Hirschengraben größtentheils einging, noch in einen andern Theil desselben, nämlich nahe bei der Katharinen-

Pforte versett. 2)

Die Weißablergasse hieß bamals die Gulbengasse, so genannt nach dem Gulbenthurm, welcher den Brückenausgang bewachte, und auf welchem u. a. im Jahre 1379, während der Wahl des Königs Wenzel dreizehn Tage lang die jungen Edelleute der Stadt ("Geschlechtergesellen") selber die Wache hielten. 3) Dieser runde Thurm ist auf dem Belagerungsplane von 1552 abgebildet. Er stand an der Stelle des Hauses, welches auf dem Gr. Hirschengraben dem Hause zum Grünen Laub, oberhalb des Goethehauses, gegensüber liegt (Nr. 26). Noch im Jahre 1706 waren in dem Keller dieses Hauses die Grundmauern eines sehr sesten Thurmes wahrzunehmen, welcher nur der Guldenthurm gewesen sein kann. 4)

Die Gegend, welche jest mit dem engen Hauserund Gassengewirre zwischen dem Gr. Hirschengraben und Kornmarkt bebauet ist, hieß im fünfzehnten Jahrhunderte das Rosenthal, war aber nicht, wie man nach biesem Namen vermuthen möchte, an Gärten reich,

<sup>1)</sup> Battonn S. 93. Lersners Chronif II. S. 670. 723.

<sup>2)</sup> Battonn S. 91. berichtigt S. 93. 3) Battonn S. 86. Anmerkung 15.

<sup>4)</sup> Battonn S. 87. Lersners Chronif I. 25.

welche sich hier innerhalb an die Stadtmauern anlehnten, sondern umschloß einen übelberüchtigten Stadttheil (tabernacula meretricum). Innerhalb des Grabens befand sich wohl, zwischen Mauern, ein Ball, auf diesem "auf dem Burggraben" stand hier eine "schwere Büchs (Kanone)". 1) Der Graben war breit, denn er nahm nicht allein einen Theil des Kaumes der jezigen Straße ein, sondern auch den Kaum der Häuserreihe der nördlichen und westlichen Seite des kleinen und des großen Hirschlichen grabens und ihrer Hinterhöfe.

Jenseits ber Brucke ftand - nach bem Belagerungsplane von 1552 noch bamals bas einzige Bebaube an bem äußeren Ufer längs bes ganzen Hirschengrabens das Haus, welches die äußere Pforte des Guldenthores war. Ein Thurm, welcher zu dieser Befestigung gehörte, steht noch in dieser Gegend und bilbet, gang von dem Baufe zur Rosenapothete umichlossen, aber vom Hofe sichtbar, das Stiegenhaus dieses Gebäudes. Wie fehr fich feit Erbauung jener zweiten Umfaffungswerke der Stadt die Oberfläche hier verändert hat, ergiebt fich aus folgender Beobachtung, welche ich im Brachmonat des Jahres 1858 mit gutiger Erlaubniß bes herrn Avothefer Gugelhardt zu machen Gelegen= heit hatte. Es befindet sich nämlich am Fuße dieses Thurmes ein Brunnen, beffen Schacht von oben burch eine im jetigen Steinvflaster bes Hofes liegende Stein: platte geschlossen ist. Nach Aufhebung dieser letteren erblickt man mehrere Schuh unter ber jekigen Boben= oberfläche in der runden Brunnenmauer die Stein-

<sup>1)</sup> Battonn S. 92. Lereners Chronif II. S. 384.

fassung eines zugemauerten Fensters, welches gegen die Salzhausstraße, d. h. aber zunächst, da der Brunnen von dieser Straße durch das Haus getrennt ist, gegen die Grundmauer des Hauss gerichtet und, nach Herrn Engelhardt's Messung, tieser als die Sohle seines Kelelers liegt. Dieser obere Theil des Brunnenschachtes ragte also einst, wie man ähnliche Brunnen auf den Dörfern in hiesiger Gegend häusig sieht, über den Boben beraus.

Seit dem Jahre 1583, nachdem in Folge ber neuen Befestigungen die Erhaltung der alten überflüssig erschien, wurde die zweite Stadtmauer nach und nach niedergeriffen, der Graben, insbesondere auch Birichengraben, vermuthlich durch Abtragung bes Balles, ausgefüllt und so ber Raum zu neuen Stra-Ben und Bauferreihen gewonnen. Der aukersten Uferlinie bes Grabens entsprechend ließ man einen Graben, zur Ableitung der Abfluffe aus den Häufern und von den Brunnen, und diesen Graben faßte und über= wölbte man mit Mauerung und stellte so in ähnlicher Beise, wie früher aus bem ersten innersten Stabtgra= ben, einen Abflukstolln ber, welcher hier "Antauche" genannt wird. Diese Antauche gieht sich unter ben Bofen und hintergebauben zwischen ber Nordseite bes fleinen Hirschengrabens und ber Sudseite bes Rokmarktes bem ersteren gleichläufig bis zur Salzhausstraße hin, wendet sich bann, bem großen Hirschengraben gleichläufig, sudwärts und verläuft unter dem Sofe der Rosenavotheke und dem Garten hinter dem Goethe= hause bis zum Weißen Hirsch, wo sie in eine andere Antauche einmundet.

Der Anbau ber neuen Häuser auf bem Hirschengraben ist vermuthlich sehr allmählig erfolgt; sowie auch ber Abbruch ber alten Befestigung nur stückweise vor sich ging. Erst in ben Jahren 1589 und 1590 riß man den Gulbenthurm nieder. Aber wie seine Grundvesten, so mögen in den Grundmauern der Häusser noch manche Reste ber alten Werke erhalten sein. Das erste Haus auf dem Hirschengraben soll das zum Weißen Hirsch gewesen sein.

### 2.

# Goethe's Geburtshaus.

Auf bem Merian'schen Planbilde von Frankfurt a. M. aus dem Jahre 1628 steht der Hirschengraben bereits mit fertigen Häusern da. Zwischen 1583 und 1628 also waren auch die beiden Häuser erbauet, welche an der Stelle des jetzigen Goethehauses standen, deren Urheber und erste Besitzer wir die jetzt nicht kennen und in deren einem Goethe geboren wurde. Leider ist gerade der Hirschengraben auf diesem Bilde sehr unzümstig entworfen; man erkennt nur Dächer, welche obendrein nur beiläusig behandelt sind und deren eins auf die Stelle des leeren Hofes oberhalb des Goetheshauses fällt, wo doch sicherlich nie ein Haus gestanden hat, weil sonst das Rebenhaus von Goethe's Geburtsshause nicht, wie es doch wirklich der Fall war, nach diesem

Bofe Kenster und andere Deffnungen hatte baben burfen. Bas bisher über diese beiben Saufer ohne die feste Grund= lage sorgsamer Forschungen in Schrift und selbst im Bilde aufgestellt worden ist, hat sich mir bei Ginsicht= nahme von den im Goethehause selbst, sowie in ben Nachbarhäusern vorhandenen Schriftstücken und bei un= mittelbarer Vergleichung des jegigen Goethehaufes mit ben Ueberlieferungen, welche in Diefen Schriftstuden sich vorfinden, endlich bei einer aufmerksameren Burbigung der von Goethe selber gegebenen Andeutungen als ganzlich haltlos erwiesen. Nachdem ich mit vieler Dlübe Alles zusammengetragen hatte, mußte ich eins nach dem andern berichtigen und in's Gegentheil ver= kehren und mich zulett entschließen, das Ganze völlig neu und mit Bergicht auf Benutung aller bisherigen Arbeiten zum zweiten Male zu entwerfen.

An der Stelle des jetzigen Goethehauses stand in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein für die enge Bauweise der befestigten mittelalterlichen Städte ansehnliches Haupthaus, mit einem daran gelehnten kleinen Nebenhause. Das erstere nahm die Breite der südlichen fünf Fenster des jetzigen Goethehauses ein, das letztere die Breite der nördlichen zwei Fenster. Das haupthaus, welches schon damals von dem südlich angränzenden Nachbarhause durch die noch jetzt vorhandene Brandmauer geschieden war, ist in dem jetzigen Goethehause noch im Wesentlichen erhalten, während an die Stelle des Nebenhauses ein an jenes als Ergänzung vollsommen sich anschließender Neudau getreten ist. Bon jenem Haupthause war das Erdgeschoß mit Steinmauern versehen. Sodann besaß dasselbe zwei

Stockwerke von Kachwerkbau, beren jedes einen sogenannten Ueberhang bildete, indem es über die fentrechte Unterftützungswand gegen die Strafe hinausragte. Ueber dem zweiten Stockwerke erhob sich das Dach bis aur Sohe bes jegigen; ja, es ift großentheils noch daffelbe. Es hatte seine Traufe gegen die Straße, aber wahrscheinlich nicht in ganzer Länge der Vorderseite, sondern besaß vermuthlich ein sogenanntes Zwerch= haus, welches seinen Giebel der Straße zuwandte und aus beffen etwas veranderter Gestalt bas Amerchhaus bes jegigen Goethehauses hervorgegangen fein mag. Das Erdaeschoß hatte über den am Boden fich öffnenden vergitterten Kellerlöchern zunächst, wo es an das Neben= haus granzte, seine Sausthure, welche mit einigen Stufen versehen war. Neben dieser befand sich bas fogenannte Berams, welches ben Raum ber jegigen Hausthure und des sudlich neben derselben befindlichen Kensters eingenommen haben muß, worauf noch bas vergitterte Ruchenfenster folgte. Unter dem Ruchenfenster wird der Abfluß des Baffersteins nach der Strafe zu nicht gefehlt haben. Die Rappen ber Sausthur, bes Gerämses und des Rüchenfensters hatten jede einen Schlukstein in Gestalt eines Lowenhauptes. Unter Dem Ueberhange des ersten Stockwerkes befand fich, vermuthlich am oberen Eck über dem nördlichen Thurstocke ein Tragstein, mit Acanthuslaub verziert. In den Stockwerken waren die Fenster wahrscheinlich gang unregel= mäßig vertheilt, wie es bie innere Raumbenuhung fordern mochte. — Das Nebenhaus, welches von der Straße her sehr schmal erschien, war bafür um fo tiefer, indem es langs der ganzen Tiefe des nord-

lich angränzenden Nachbarhofes nicht blos das Haupt= haus, sondern auch den hinter diesem befindlichen Sof von jenem Nachbargrundstücke trennte. Daffelbe war ein bloßer Kachwertbau und nur das hinterste, 20 Schuh lange Stud ber gegen bas Nachbargrundstück gränzenden Wand war bis zur Sohe von 14 Schuhen eine Brandmauer und mit dem Nachbar gemeinschaftlich. Sie hatte den Zweck, dem hier anstoßenben niedrigen, als Brauhaus und Waschhaus bienenden Hinterhause des Nachbargrundstückes die Anbringung einer Feuerstelle und Effe zu gestatten. Auch Dieses Haus hatte einen, aber auch nur einen gegen Die Straffe überhangenden Stock. Es lehnte fich an ben nördlichen Giebel bes Saupthauses mit feinem niedrigeren Dache an. Vermuthlich schloß es sich auch mit einem Zwerchhausgiebel gegen die Strafe zu ab, hatte aber von seinem Langbau bie Dachtraufe gegen ben Nachbarhof, so wie auch ein Zwerchhaus von bem Langbache gegen biefen Sof seinen Giebel fehrte. Eine hausthure von ber Straße her hatte baffelbe wahrscheinlich nicht; 1) wohl aber einen Eingang vom Hofe bes Haupthauses an dem Plage, wo noch jest eine an bieser Stelle gang unerwartet erscheinende und wohl als Beibehaltung einer alten Ginrichtung erklarbare Thur in ben Hinterflügel führt, welcher an die

<sup>1)</sup> Wenn ber ungenannte Berfasser des Auffates über "Acht Denkblätter zu Goethe's Jugendgeschichte von Reissenstein" im Frankfurter Konversationsblatte 1858. S. 1091 sagt, daß dieses kleinere Haus "ein Singangsthor für sich" hatte, so ist dies doch nur eine Annahme, für welche aber keine Spur eines Beweises vorliegt.

Stelle der Verlängerung des Nebenhauses getreten ist. Feuster, zu ebener Erde vergittert, werden auch auf der schmalen Vorderseite nicht gesehlt haben; aber diesielben lagen nicht in gleicher Söhenlinie mit den Fenstern des Haupthauses. Auch gegen den Nachbarhof waren Fenster vorhanden und der Ablauf von dem Wassersteine der Küche ging gleichfalls dahinaus. Der Hof des Haupthauses lag eingeschlossen zwischen der Verlängerung des Nebenhauses, dem niedrigen Hintershause des südlichen Nachbargrundstückes und einer Mauer, welche denselben westwärts begränzte und von dem anstoßenden Garten schied.

Alle diefe Angaben beruhen auf ficheren Grundlagen,

welche im Folgenden erörtert werden sollen.

Da Goethe sagt, daß das "alte Haus", worin er geboren sei, "eigentlich aus zwei durchgebrochenen Häusern bestand"), so hat man sich darunter wohl zwei ursprünglich ganz selbsisständig gewesene Wohnhäuser vorgestellt, von welchen man nicht allein im jezigen Goetheshause keine Spur mehr vor sich zu haben meinte, sondern auch gerade das kleinere an die südliche Seite stellte").

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 7.
2) Acht Denkblätter zu Goethe's Jugendgeschichte. Frankfurter Konversationsblatt. 1858. 16. Rovember, S. 1091. Hier wird gesagt: "Es waren zwei ganz verschiedene, neben eine ander liegende Fronten, die eine von vier, die andere von brei Fenstern; die breite stand dem Salzhause zunächst, die kleinere war im Sanzen etwas höher gedaut" u. s. w. Diese ganze Darstellung und alles Folgende ist nicht allein gänzlich ohne wirklichen Grund, einsach erdacht, sondern verstöht gegen das urkundlich Beweisdare sast mit jedem Worte auf das Entschiedenste!

Es verhielt sich aber gang anders. Wir werben unten bei der Besprechung des von Goethe so lebhaft aus= gemalten Umbaues zeigen, daß die größere Halfte bes jegigen Goethehauses vom Keller bis zur Dachfirst uns noch jest bas wirkliche alte Saupthaus barftellt. Daß das kleinere Nebenhaus das nördliche war, erhellt auß bem im Urfundenbuche des nördlich anstoßenden Nachbargrundstückes zum "Grünen Laub" aufbewahrten Schriftstude, nach welchem am 14. Lenzmonat 1755 Rath Goethe bem Bauamte anzeigt, daß er fein fleines Nebenhaus abbrechen, solches seinem danebenftehenden Hause (welches also das Haupthaus war) gleich machen und zwischen das erstere (also das Nebenhaus) und das Grundftud jum Grunen Laub eine Brandmauer feten wolle. Wir theilen bieses Schriftstud unten vollständig Aber selbst wenn wir basselbe nicht besäßen, fo mit. wurde uns der noch erhaltene Reller und die jenige innere Eintheilung des Goethehauses doch keinen Ameifel über jenes Verhältniß laffen. Gben durch lettere Wahrzeichen, sowie durch die Breite des Hinterflügels, welcher beim Neubau an die Stelle der hinteren Berlängerung bes Nebenhauses getreten ift, wissen wir genau, welche Breite bas Nebenhaus und welche somit bas Saupthaus einnahm. Daß die füdliche Brandmauer schon vorhanden war, geht daraus hervor, daß herr Rath Goethe dieselbe, laut ber im Urkundenbuche bes Goethe= haufes vorhandenen Maurerrechnung, bloß ein Benig, namlich soviel als zum Ebenmaß mit ber von ihm er= bauten nördlichen Brandmauer erforberlich war, hinten und vorn erhöhen ließ. Die alte Effe, welche in biefer Brandmauer heraufzog, blieb und ist noch heute dieselbe.

Das Grundstück mit beiden Behausungen war wohl immer nur ein Besithum. Wir sinden keine Spur, daß es je in verschiedenen Händen war. Dagegen ist kein Zweisel, daß das Nebenhaus stets vom Hose des Haupthauses zugänglich war; ja aus einem von des Herrn Rathes Goethe eigner Hand herrührenden Schriftstücke, welches bessen Nachfolgern im Besitze des Hauses Nachricht über die unterirdische Einrichtung des Unrathsgewölbes unter dem Hose giebt, ist zu ersehen, daß ein gewisses unentehrliches Gemach, welches man hier den Seß zu nenenen psiegt, früher beiden Häusern gemeinsam und in der hinteren Verlängerung des Nebenhauses gelegen war. <sup>1</sup>) Da der Hos hinter dem Haupthause sehr klein

Nadricht und Beschreibung

von dem privet Gewolbe unter unferm hoff im hauß auf dem hirfchgraben.

Es nimmt solches die ganze Länge und zunächst 1) auch bessen 2) Tiese ein, und das um deswillen weilen Vormals ingleichen ein Seß auf der Seite des Gesindt Stüßgens gewesen, der hineingegangen, so wie der noch gegenwärtige 3) hineingehet. Das Ablauf Loch ziehet sich in die Mitte hineunter, und ergieset sich endlich durch eine im quadrat von 4 Schu grose Offinung in die Antauche, von der es etwa 3 Schu erhohet und abhängig ist. Die Dicke des Gewölbes so noch umversehrt, mögte 4 Schu haben und im lichten die Höche 8 Schu, so daß man daraus seine Capacität sich vorsstellen kann. Da wir nun gegenwärtig in diesem Hause just

<sup>1)</sup> Diefes Schriftftud barf hier wohl einen Blat finden.

<sup>1)</sup> D. h. beinabe. 2) bes Sofes.

<sup>2)</sup> des gujes. 3) an ber Seite gegen bas fübliche Rachbarhaus.

war, so vermuthe ich, daß das Nebenhaus ursprünglich mehr ein Stall = und Speicherhaus gewesen sein mag, in welchem aber einige Zimmer, sowie eine Küche für einen kleinen Nebenhaushalt eingerichtet wurden. Wir werden später sehen, daß im ersten Jahrzehent des vorisgen Jahrhunderts, wo der vornehme Herr Schöff Fleckshammer von Austetten das Haupthaus bewohnte, in dem Nebenhäuschen ein bescheidener Schuhmachermeister als Miethmann ausgenommen wurde.

Daß das Erdgeschoß des Haupthauses Steinmauern hatte, ergiebt sich aus den Ziersteinen von rothem Wiltensberger Sandstein, welche noch erhalten geblieben sind. Den sehr starken, mit Acanthuslaub geschmückten Tragstein ließ der Harken, um ihn als Träger für seine neue Hausetreppe zu benutzen, einwärts gekehrt in die nördliche von ihm erbaute Brandmauer einfügen, wo derselbe, mit

Frankfurth b. 29. Mart. 1773.

J. C. Goethe.

2) h. a. = hujus anni, biefes Jahres.

<sup>40 1)</sup> Jahre wohnen, und die Zeit über der abfluß stets sortgegangen, ohne daß es hätte gereiniget od gefeget werden müssen; so verstopste sich solche auf einmal im Monath Merz h. a. 2), das theils vom bauGrund, theils von b franz. Sinquartir. die ohne unterschied alles hineingeschmissen, herz gekommen seyn dürsste, welches eine haupt Säuber und Reinigung des ganzen Gewölbes erforderte, die den dieser Tagen durch die grabenseger vorgenommen, u ihn. davor 10 f. l. quit. gezahlt ward.

<sup>1)</sup> Die Borte ,juft 40" find mit ftarteren gugen und ichwarzerer Dinte gefdrieben und bas Bort juft bedt ein mit ber blafferen Dinte gefdriebenes ,,über:

jenem für die Verzierung einer Außenseite berechneten Schmucke, im Dunkel verborgen sich befremdend genug ausnimmt, um fogleich auf seine Herkunft aufmerksam zu machen. Die brei zu löwenköpfen ausgehauenen Schlußsteine 1) founte der sorgliche Hausherr auch nicht umkommen laffen; er ließ ben einen in die Mauer bes Erdgeschoffes des hinterflügels nach dem hofe au, Die beiben andern aber in die Stirnen der neben dem Dache boch emporgeführten Brandmauern gegen die Straße zu einfügen. Die zwecklose Berwendung beweist beutlich genug, baß biefe Steine Ueberbleibsel find, welche man nicht unbenutt laffen wollte, während fie zu dem neuen Gewande des Hauses nicht in alter Weise genügten; benn hier waren, da Alles regelmäßig werden follte, fieben Löwenköpfe erforderlich gewesen. Dagegen hatte bie altere Zeit nichts gegen Mangel an Chenmag und Regelmäßigkeit einzuwenden, so daß uns das Fehlen jeglicher Spur weiterer Traasteine nicht überraschen darf. Das gegenüberliegende ehemals von Ochsenstein'= sche, jest Johann Mertens'= ober be Bary'iche Haus (No. 18.), ein prachtiges und auf bem Großen Sirichengraben das allein noch erhaltene Mufter der Bauart des sechszehnten Jahrhunderts, zeigt uns die unregel= mäßigste Vertheilung ganz ungleicher Tragsteine, und viele andere Häuser von Frankfurt liefern noch auffallen= bere Belege; besonders häufig finden sich Häuser, welche nur einseitig einen einzigen Tragstein haben.

<sup>1)</sup> Die brei Löwenhäupter waren bisher von anderer kundiger Seite gleichfalls für Tragsteine angesprochen worden; aber eine genauere Untersuchung berjelben zeigt, daß fie nie als solche gedient haben können, sondern ganz zuverlässig Schlußesteine sind.

Daß die vorhandenen zwei Stockwerke bes Haupt= hauses beide mit Ueberhangen versehen waren, zeigt uns bas jekige Haus noch unmittelbar. Aber wir besiken bafür auch schriftliche Urkunden und vor Allem Goethe's eigenes ausbruckliches Zeugniß 1): "In Frankfurt, wie in mehreren alten Städten, hatte man bei Aufführung bolgerner Gebäude, um Plat zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den fol= genden Stocken überzubauen, wodurch denn freilich be= sonders enge Straßen etwas Dusteres und Aengstliches bekamen. Endlich ging ein Gesetz burch, baß, wer ein neues haus von Grund auf baue, nur mit bem erften Stock über bas Kundament herausrucken durfe, die übri= gen aber senkrecht aufführen muffe. Mein Bater, um den vorspringenden Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben"... n. s. w. Auch ift es Goethe selbst, welcher uns bezeugt, daß bas jegige Dach größtentheils bereits bas Dach bes alten Haupthauses war, indem er uns erzählt, daß bei dem von seinem Bater vorge= nommenen Umbau "zulet auch bas Dach theilweise abaetragen wurde"2). Der abgetragene Theil war ver= muthlich bas alte Awerchhaus, an beffen Stelle nun bas bie Mitte bes Neubaues zierende treten mußte. Daß jenes Dach eine Rinne jum Abfangen ber Traufe aehabt habe, bezweifle ich. Benigstens in Betreff bes Nebenhauses wird bessen Traufrecht gegen ben Rachbar= hof mehrfach erwähnt. Wahrscheinlich ergoß sich auch nach ber Straße zu die Traufe unmittelbar.

2) W. u. D. S. 13.

<sup>1)</sup> Wahrheit u. Dichtung. S. 12.

Kellerlöcher nahe über bem Erdboben sind noch jest vorhanden, und diejenigen, welche sich nach dem Hofe zu öffnen, haben wohl noch die alte Vergitterung mit Stäben und Stacheln.

Daß bie Hausthur Stufen hatte, ergibt fich ans der Sohe des noch jett erhaltenen Rellergewölbes und bes auf diesem rubenden Bobens ber hausstur. Die Lage ber Hausthur am nördlichen Ed bes Haupthauses. wo jest ein Kenster des Erdgeschosses (bas nächste nördlich neben der jetigen Thur) sich befindet, ist gleichfalls ficher, indem nur biefer Lage entsprechend bas Rellergewölbe die ehemalige Deffnung für die Schrottreppe befessen haben kann. Da nach Goethe's Zeugniß bas Gerams neben ber Hausthur in die Sausstur sich öffnete, so ist seine Lage zuverlässig zu bestimmen und fällt an die Stelle der jegigen Hausthur und bes sud= lich neben dieser befindlichen Kenfters. Das Gerämse war "ein großes holzernes Gitterwert"; Goethe ichil= bert es auch als "einen Bogelbauer, mit bem viele Saufer versehen waren"1). Wir kommen auf baffelbe qu= rud, wenn wir bas Innere bes hauses betrachten. Das Berams lag neben ber Ruche, für welche es gleichsam den Vorplat bildete, auf welchem z. B. die Vorberei= tung bes Gemufes vorgenommen wurde. So bleibt uns fein Zweifel, daß neben dem Gitterwerte ben füblichften Theil ber Vorberseite bes Erdaeschoffes bas Ruchenfenster Dieser Schluß wird aber unterstügt burch bie innere Eintheilung, und zudem war es alter Branch. die Küche nach der Straße zu haben und den Ablauf des

<sup>1)</sup> Wahrheit u. Dichtung. S. 8.

Wassersteins sich frei borthin ergießen zu lassen. Uebrigens berichtet auch Bettina 1) ausbrücklich aus bem Munde ber Frau Rath: "die Ruche im Haus ging auf die Strafe." Bon ber Gintheilung ber Fenfter in ben Stockwerken und im Dache wiffen wir nichts. Ich benke, bas gegen= überstehende Haus No. 18 mag uns wohl von der Un= regelmäßigkeit berfelben ein Beispiel geben. muffen wir uns von der Beschaffenheit dieser Fenfter eine gang andere Borftellung machen. Die schmalen Kenfter hatten zu damaliger Zeit in Krankfurt noch allgemein in Blei gefaßte runde ober fechsectige Glafer, buchftab= lich "Kensterscheiben", welche, ihrer ringformigen Runzeln und des mittleren Nabels wegen, wenig Ausblick auf die Straße gestatteten und baber ben bei ber Arbeit gern Augenweibe suchenden Frauen, sowie ber in musfigen Stunden plaudernden Sausgenoffenschaft die offenen, nur vergitterten Gerämse (hinter welchen bei Racht= zeit Holzklappen geschlossen wurden) als Sipplage sehr beliebt machten. Daß wirklich bas alte Baus folche alterthumliche Fenster besaß, geht aus Goethe's Erzählung hervor, indem er sagt, in dem neuen Sause (nach bem Umbau burch seinen Vater) "trugen große Spiegel= scheiben bas Ihrige zu einer vollkommenen Belligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Urfachen, zunächst aber auch wegen meist runder Kensterscheiben gefehlt hatte"2). Das "meist" beutet uns an, baf bie fortschreitende Zeit wohl gegen die Mitte des 18. Jahr= hunderts einzelnen Fenstern — vielleicht denen der "guten

<sup>1)</sup> Goethe's Briefwechsel mit einem Kinbe. 1835. Bb. II. S. 249. 2) Wahrheit und Dichtung. S. 24.

Stube", wie man in Frankfurt spricht — schon neus modige Gläser verschafft hatte. Aber im ersten Jahrs hunderte seines Bestehens besaß das noch mittelalterlich

gebaute haus gewiß nur Scheibenglafer.

Daß von dem Nebenhause nur die hinterste, zwan= zig Schuh lange Scheibewand gegen bas Nachbararundflud eine Steinmauer war, geht aus verschiebenen sväter mitzutheilenden Schriftstücken hervor. Diese Steinwand trat 8 Roll breiter in das Nachbargrundstück hin= ein, als die übrige Wand von der Straße her bis an bieselbe. Sie war gemeinschaftlich zwischen beiben Liegenschaften. Un berfelben ftand (und fteht noch) bas Wasch = und Brauhaus (gegenwärtig Tabaksschneiberei) bes Grünen Laubes, beffen subliche Schmalseite biese Wand bilbet. Es befand sich gerade an dieser Mauer ein Keuerrecht und stand daselbst der Waschkessel. Rach einem im Urfundenbuche des Grünen Laubes enthal= tenen Schriftstude, ertheilte am 3. Lenzmonat 1736 das Bauamt dem Bierbrauer Keiner zum Grünen Laub die Erlaubniß, an die Stelle Dieses Waschkeffels einen Brautessel von 11—12 Ohm Inhalt zum Weißbier= brauen zu setzen, während ber in einem andern Theile bieses Braubauses gestandene Braukessel zum Braunbierfieden benutt wurde. Alle übrigen das Nebenhaus betreffenden Angaben, welche wir oben gemacht haben, erweisen sich aus den vom Herrn Rath Goethe mit dem Nachbarn zum Grünen Laub vor dem Bauamte gevflogenen Berhandlungen, welche unten mitgetheilt werden.

Daß bie Fenster des Nebenhauses mit benjenigen bes Haupthauses nicht auf gleicher Höhenlinie lagen, ergibt sich aus der inneren Ungleichheit, von welcher

wir fogleich zu reden haben.

Unfere älteste Urfunde über das Geburtshaus Goethe's ist vom Jahre 1705 1). Es ist folgender vorlaufiger Kaufbrief.

Ru wißen sepe biermit, daß beut dato, awischen (Tit.) herrn Schöff Bledhammer von Enchftatten beffen gr. Cheliebste v. Erben, so bann herrn Lt.2) Schneibers, Rahmens feiner Rinder v. mandatario nomine, fr. Burgermeifter Dr. Roopens v. begen Songens, folgender Respect. hauf-Bertauff geschehen; Remlichen es verdauffen ermelter Lt. Schneiber, por Sich feine Erben, fo bann habenber gewalt von Shr. Burgermeister Dr. Roopen, die Ihren Rindern auff dem hirschgraben, neben bem grunen-Laub gelegene größere v. Rleinere behaußung, Bufampt beren gerechtigfeiten Rechten v. befcmerben Rahmentlich aber 2 fl, auff Lobl. Bau-Ampt Jährlichen Zuentrichten, vor und vmb 5500. fl. in Jezigen Edict-Mäßigen Convent-gulben baar Bubezahlen, bif babin bann verdauffere ben eigenthumb bes Berdaufften haußes Sich außbrudlichen vorbehalten, v. benberfeits contrahentes Sich allerseits den Allenfalk zu statten Kommenden beneficien Exceptionen so wohlen in genere als in specie, fie haben Nahmen wie fie wollen, wiffentlich v. wohlbebachtlich begeben, geftal= ten bann, dießer interim. contract-Brieff big er völlig außgefärtiget, eben so gultig senn soll, als wenn Er murdlich auff

<sup>1)</sup> Die Hausurkunden des Göthehauses wurden im Herbstmonate des Jahres 1852 auf dem Dachdoden diese Hauses in einem alten hölzernen Kasten aufgesunden, woselbst sie von den Zeiten des Herrn Ratten aufgesunden, woselbst sie von den Zeiten des Herrn Rath Göthe her gelegen hatten. Dieser Fund war um so ersreulicher, als das Liegenschaftsbuch der Stadt gerade über diese Haus kienerlei Rachweisungen enthalten soll.

— Diese geschichtliche Anmerkung sindet sich in dem (von Birginia Bunderlich) im Goethehause geschriedenen, die Jugendgeschichte Göthe's übrigens in beklagenswerther Beise mishandelnden Buche: Santa Casa. Spisode aus Goethe's Jugendzeit. Sine Novelle von Alexander Lacy. Th. II, S. 31.

<sup>2)</sup> Lt. = Licentiatus.

geftempelt bapier gefeget v. völlig aufgefertiget morben, fo aeichehen

Francfurt b. 17 Febr. 1705.

Joh. Efajas Schneiber.

Die zwei Berkaufer, welche hier auftreten, find offen= bar beibe nicht die Befiger bes zweifachen Hauses, noch weniger beutet ihr gemeinsames Auftreten darauf bin, baß etwa jeber berselben bas eine ber Bauser getrennt befeffen habe. Bielmehr handeln Beide nur für ihre Rinder, welchen vermuthlich burch ihrer Mutter Erb= schaft das Gigenthum an beiben Häusern gemeinsam augefallen ist. Diese Mütter waren also wohl Töchter bes früheren, dem Namen nach noch nicht ermittelten Eigenthumers und Erblaffers. Daß als ber eine Cibam ein wohlregierender Burgermeifter in bes heiligen Reichs Stadt Worms auftritt, erinnert uns an den Umstand, daß nach der scheußlichen Verwüstung der Pfalz durch die Franzosen und ber fast ganglichen Berftorung von Worms im Jahre 1689 der Rath von Worms, wie auch berjenige von Speher, nach Frankfurt flüchtete und daselbst acht Jahre blieb, indem er erst im Jahre 1697 wieder zum neuen Aufbau ber alten Reichsstadt auruckfehrte 1) — Zeit und Gelegenheit genug zur Anfnüvfung verwandtichaftlicher Berbaltniffe.

Wir laffen nun auch noch den schließlichen Rauf=

brief folgen:

Bu Wifen fene hiemit, bag auf heuth unten bemelten dato Amifchen bem Sochebelgebohrenen und Geftrengen berrn Philipp Beinrich Fledhammern von Apftatten, Schöffen und

<sup>1)</sup> Kriegt im Frankfurter Konversationsblatt. 1863. No. 100.

bes Raths allhier, vnb ber auch HochChelgebohrenen Frauen Anna Eleonora, gebohrene Bolderin, beffen Cheliebften eines: sobann (Tit.) herrn Justo Balthafar Koopen bepber Rechte Doctori und ber Zeith Wohlregierenden Burger Meister in bes Benl. Reichs Statt Wormbs und herrn Lt. Joh. Efaja Schneibern vor Sich und bero Erben, andern Theils folgen= ber respe. Haus Kauff und Berkauff aufrichtig und redlich gefoloffen, und verabrebet worben; Nemlichen es vertauffen jettbesagter Berr Burger Meifter Roop, Go bann hr. Lt. Schneiber Ihre auf bem großen Sirfchgraben allbier Zwischen herrn . . . . Feinern ober bem fo genannten grünen Laub Einer: anderseiths aber Frauen . . . . von der Wall gelegene größere und Rleinere behaugung, fampt aller Bugebor Ober und Unter ber Erben, ingleichen allen Ihren Gerechtigkeiten, Rechten und beschwerben in specie Zwen gulben Jahrl. Bing auf mohllobl. Bauampt zu entrichten, Sonften aber Frey-ledig, ond Unbeschwert vor und umb Künff Tauffendt funff Sunbert fagen 5500 gulben Frandfurther Bahrung, ohne abzug gebt. Binges, und Zwar so gleich die helfft als 2750 fl. baar an hr. Dr. Koopen, die Uebrige 2750 fl. aber Und andere helfft von dato an über Bier Sabr, als einen Rest Raufficbilling an Mehrbefagten hr. Lt. Schneiber Zu bezahlen und biß bahin sothane Summe mit 41/2 pCto jedes Jahr Zu verpensioniren. Dafern aber ber Zeith eine devalvation des geldts Bu befahren märe, Soll lettermelter hr. Creditor Nicht iculbig Senn, befagten Reftkauff Schilling anzunehmen, fonbern ber Bahlungstermin bif auf eine andere Beith, beren benbe Bar-thenen Sich zu vergleichen prorogiret werben; Und ba auch bem herrn Rauffer gefällig fenn Burbe, binnen Solcher Zeith von besagtem Capithal etwas abzulegen, Soll Mehrermelter Lt Schneiber ichulbig fenn foldes, jeboch mitt vorftebenbem ond biegem beding, daß die Summe ond ablag bavon Richt Unter Taußend fl. vnd 1/4 Jahr Zuvor aufgefundigt fene, benebenft benen jedes Mahl Ericbienenen interesse anzunehmen; Es übergeben bemnach Mehrbefagte hhrn Bertauffer in Craft bießes Wohlgedt. Kauffenden herrn Schöff Fleckhammern, beffen Frauen Cheliebsten und Erben, Die gemelte behaufung also und bergestalt baß Sie dieselbe besitzen genießen und ge= brauchen Mogen, aller Maaken Sie Bertauffer diefelbe bis

baber befegen, genoffen, und gebrauchet haben, und Gleichwie Sie in So lang bis auf bie würdt. abftattung bes angelegten Refts Rauff Schillings ben eigenthum bes vertaufften haußes ausbrudlich Sich vorbehalten, alfo verfprechen Sie mohlermelten herrn Räuffern gegen Mannigliches anfpruch Reformationsmäßig Bu ichugen und ichaabloos Bu halten, auch Ihnen alsbann, Dann und Bu Welcher Zeith Gie es verlangen, Bahrichaft hießiger Berordnung gemäß Bu leiften, Und die dießer behaußung befagende Documente, ob deren einige vorhanden, Bu extradiren; Welches bann wohlbefagter herr Schöff Fleckhammer, vnd deffen Fr. Cheliebste also, wie obbeschrieben Bu leiften über Sich genommen, und beme ohnweigerlich Bu geleben Sich verpflichtet, vnb Zwar ben Rahm= haffter Berpfandung aller Ihrer haab Und Gutter fo viel hie Bu von Nöthen, Degen Bu Mehrerer Besthaltung haben henderseiths interessenten aller und jeder Exceptionen, Freyheithen und ausflüchten so wohlen in genere als in specie, Namentlich aber Doli, Persuasionis, Laesionis ultra Dimidium ober Wie Sie sonften Ramen haben, ober erbacht Werben Mögten, Und in Summa ber bedanten Rechts Regul, daß gemeiner Ber Bich Richt binbe, Roch gelte, es gehe bann eine sonderbahre Borhero Wißentlich und Wohlbedachtlich sich be= geben, auch diefen contract eigenhändig Unterschrieben, und Mit Ihren gewöhnlichen Pettschaften gesiegelt, und becräftiget; Alles getreulich und ohne gefährde; So geschehen Francis furth am Mann ben 18. Kebr. 1705.

(L. S.) Joh. Cfajas Schneiber. mpp.

(L. S.) Philipp Seinrich Fledhamer von Anftetten mpp.

Anna Eleonora Fledhamerin Bohn Anftetten eine gebohrene Böhlderin.

Diefer Kaufbrief ist geschrieben auf einem mit bem Frankfurter Abler für fl. I gestempelten Papierbogen. Ebenso eine zweite gleichlautenbe Urkunde, auf welcher bie lettere Unterschrift lautet:

Anna Eleonore Fledhammerin Bohn Bnd Zu Anstetten. Sine gebohrne Bölderin.

Diese trägt außerdem eine Nachschrift, laut welcher am 16. Schueemonat 1716 von Herrn Schöff Fleckshammer von Austetten von obigem Restaufschillinge der Betrag von 1750 Gulden "in Edict baar" abbezahlt sei und also noch eine Schuld von "1000 fl. in Edict." verbleibe.

Ueber diese Abzahlung liegt auch die Empfangssbescheinigung der "über hr. Dr. Schneibers seel. hinsterlassenen zweigen kinder Obrigkeitl. verOrdneten Curatoren" vor, welche am 16. Schneemonat 1716 unterzeichnet ist:

- (L. S.) Joh. Ricol. Schneiber, alß hr. Dr. Schneibers seel. hinterlaffener Zweier kinder verordneter Curator.
- (L. S.) Johann Thomas Wikel Alf hr. Dr. Schneiders Sellig hinterlaßener zweyer Kinder Verordneter Curator.

Um 18. Hornung 1717 zahlte, wie Dieselben als "Obrigkeitl. Verordnete VorMundt" in der folgenden Urkunde bescheinigen, herr Schöff Fleckhammer von Apstetten mit "1000 st. Edict" den Rest des Kaufschillings ab. Was Wunder — er war ein sparsamer herr, welcher aus dem Nebenhause vorsichtig, dieweil es ihm entbehrlich sein mochte, einen Nupen zog. Dies ersehen wir aus einer Urkunde, welche der Reihenfolge nach schon vor den beiden letzten hätte aufgeführt werden müssen. Durch dieselbe wird uns die Beschaffenheit des Nebenhäuschens einigermaßen erläutert. Sie enthält

nämlich einen Miethsvertrag, burch welchen ber im Haupthause wohnende hochadlige nunmehrige Besiger in dasselbe einen ehrsamen Schuhmacher als Miethsmann aufnimmt. Dieser Vertrag ist von dem Herrn Vermiether eigenhändig geschrieben und offenbar, nach vorsherigem blos mündlichen Abschlusse zum Uebersluß, oder vielmehr zur Vermeidung von spätern Wisverständnissen, erst am Tage des Miethsantrittes schriftlich aufgesetzt. Er lautet:

Bue wißen seine hiemit, daß zwischen dem hochebelgebornen herrn Philipp heinrich Flechpammer von Anftetten und dem Erbaren Meister Johan Jacod Stauff schumachern alhier, ein verley accordiret worden, wie volgt. Remblich ver lehnt obbemelter herr Flechhamer Mr Stauff seine Reben behaußung, vff 3 Jahr lang, Jährlich vor fünsszig gulden Zinß, den Ersten April diß Ain Tausent Sibenhundert und Sechsten Jahr an fahent, Rach hiefiger Resormation; verspricht auch solche behaußung In dem Stand, wie er solche dato betdomen Nach verstoßener Zeit, wider Zu liessen, auch da Gott vor seye, durch solchen oder die seinigen, aust verwahrloßung mit Feur oder sonsten, schaden leiden solte, darumb Zu stehen, auch scholoß Zu halten, auch solle ein jeder schuldig sein, ehe die Zeit verstossen, ein viertl. Jahr Zuwor, wosern einer oder der Ander den accord nit continuiren wolte, vsff Zu sagen, oder serner ein Jahr In Ruhe Zu bleiben. Dieses Zu Brihundt, und vesst haltung, sein Zwey gleich sautente brieff vsf gericht, von bederseits vnder schrieben, jedem einer Zu gestelt worden, is geschesen den j April Ain Tausent Sibenhundert vnd Sechst Inn Frankfurt Am Mayn.

Philipp Heinrich Fleckhamer von Anstetten mpp.

bekenich Johan Jacob Stauff wie oben fteh Wie lange die Miethszeit des ehrsamen Meisters dauerte, ersahren wir nicht. Doch ist zu vermuthen, daß schon Herr Schöff Fleckhammer die Zimmer des Nebenhäuschens vermittelst Durchbrechung der nöthigen Thüren zu der Wohnung des Haupthauses heranzog; denn seine Nachfolgerin, Goethe's Großmutter, war in ihren Jahren — sie übernahm das Haus im Alter von 65 — schwerlich so baulustig; ja, wir ersahren sogar, daß, so lange sie lebte, jede kleinste Beränderung im Hause sorzlich vermieden werden mußte 1). Auch spricht der erhöhete Kauspreis beim nächsten Bestywechsel des Hauses wohl für eine mittlerweile vorgegangene Versbesserung, sowie die Bezeichnung der ganzen Liegenschaft im Kausvertrage als eines Hauses für eine vollstänsständige Verschmelzung der inneren Einrichtung.

Der Herr Schöff starb ohne Leibeserben, und seine ihn beerbenden Seitenverwandten verkauften das Anwesen. Zwei derselben schlossen den vorläusigen Kaufvertrag. Die Käuferin war Goethe's Großmutter, die Wirthin zum Weidenhof, Cornelia, geborne Walter (geb. 27. Herbstm. 1668) früher verehelichte Schellhorn. Der zweite Chemann, Friedrich Georg Göthe (geb. 7. Herbstm. 1657) der Husselsen die Schn von Artern in der Grafschaft Mansfeld, welcher als Schneidergeselle 2)

1) Bahrheit und Dichtung, S. 12.

<sup>2)</sup> Die in (Dr. med. Wilh. Strider's inhaltreichem Schriftschen:) Goethe's Beziehungen zu seiner Baterstadt. Fft. a. M. 1862. S. 19 enthaltene Angabe, daß Friedr. Georg Göthe ein Schmiedgeselle gewesen sei, beruht, nach gütiger Mittheilung des genannten Herrn Verfassers, blos auf einem Drucksehler. Friedrich Georg Göthe war ein Schneiders

in Krankfurt eingewandert und hier im Jahre 1687 (nach Frankfurter Redeweise) "auf die Bürgerswittme" Anna Elisabeth Lut, Burger und, im Anschlusse an bas Bendaft bes seligen Meisters Sebastian Lut, Schnei= bermeister, spater ebenso als Che= Rachfolger bes Gafthalters im Beibenhofe, ber zweiten Gattin zu Liebe Wirth geworden war, starb im Hornung des Jahres 1730 (begraben: 13. Hornung). Die zum zweiten Male verwittwete Krau Cornelia verzichtete offenbar auf eine britte Che, und da ihr das Getreibe der Gastwirth= ichaft zu lästig erscheinen mochte, und sie, Frankfurtisch au reden, "es Gott sei Dank nicht mehr nöthig hatte" suchte sie sich ein ruhiges Hauswesen. Mit einem guten Bermogen gesegnet, hatte fie ihren Gobn Johann Cas= var bereits auf der gelehrten Schule zu Coburg 1) sich vorbereiten und auf den Hochschulen zu Leipzig und Gießen ber Rechtswiffenschaft sich widmen und den Doctorgrad erwerben laffen; er hatte alle Aussicht, eine Laufbahn zu machen, und mochte der Mutter, in dem Wunsche nach etwas auruckaltenderer Lebensstellung, jur Aufgabe bes Wirthschaftsbetriebs zugeredet haben; denn sie kaufte die neue Liegenschaft nicht blos zum Ruhefige für fich, sondern

bursche, und kam, nach einer Wanderschaft durch die angessehensten Städte des Reiches und einem viertehalbjährigen Aufenthalte in Frankreich, als wandernder Schneidergeselle nach Franksturt. Nach Viehoff (Goethe's Leben. Dritte Auflage. 1858, I. S. 2. 3.) wäre Anna Clisabetha die Tochster des Schneidermeisters Sebastian Lutz gewesen. Diesselbe Angabe findet sich dei Appell (Das Haus mit den dret Lyren u. s. w. 1849, S. 12), ist aber zuverlässig falsch.

1) (Stricker) Goethe's Beziehungen zu seiner Baterstadt.

jugleich zur Heimstätte für den hoffnungsvollen Sohn, welcher vermuthlich schon damals mit manchen vornehmen gelehrten und amtlichen Männern verkehrte.

Der vorläufige Raufvertrag vom 17. Schneembnat

1733 lautet:

Bu wißen sen hiemit manniglichen baß heuth dato alf ben 17 Januarij bes 1783ten Jahres ein redlicher auff richtiger vertauff ift gefchehen und geschloffen worben, alf von benen Sochablichen br. Schöff von Fledhamerifchen Erben einerfeits alf br. perfäuffern v. beme anbern Theils alf tauffern bere hochgeehrten Frauen Cornelia Gothin alf tauffern wegen eines haußes auff bem Großen Sirfcgraben einerseits neben ft. von ber mabl und andern feits neben bem feinerischen Braue haufe gelegen, vermach bes alten tauff briffs, vor v. um 6000 fl. Stadt Frantfurter mehrung, ben gulben Bu 60 Xer gerechnet in munt zu gahlen, wie auch in ben tauff 6 Ducaten v. auch 2 fl. Gottes Bfenning in ben vorauf ber Gottes pfenning barauff so gleich bezalet worben, Dabei ift so gleich porbehalten worden, jo gleich bie polselsion von bem großen keller von der Frau käufferin einzunehmen biß den 1ten Aprill bifes lauffenden Jahres bie lifferung von bem hauß wie auch die Bahlung des taufficbillings von Benden Theilen foll außgewerfelt merben, welches alles bei mahren worrtten v. treuen vesthalten bige gegenwertige acord Beilen v. puneten find auffgesett v. von benen hr. vertäuffern unterfcrieben worden fo geschehen Francfurt ut supra.

Maria Eleonora Faustün Bon Aschaffen

## Johann Erasmus de Denhardt.

Der Legtunterzeichnete hat die Urkunde eigenhändig

geschrieben.

Die Ausbedingung der unverzüglichen Bestsnahme von dem großen Keller läßt uns vermuthen, daß der Weidenhof bereits verkauft und dabei nicht der ganze Weinvorrath mit abgegeben, sondern ein guter Theil zur Begründung

bes neuen Sausstandes beibehalten worden mar, so baß es sich um schleunige Unterbringung besselben bandelte. Dag in bem Saufe auf bem Großen Birichengraben ein "schrotmäßiger" Reller vorhanden war, batten wir ohnedies nicht bezweifeln konnen; brauchte man boch bei ber Erbauung Diefer Baufer Die Reller nicht erft gu graben und ersparte noch durch eine solche Anlage theil= weise die kunstliche Ausfüllung ber Grabentiefe. Obenbrein lud die durch die Nähe der Antauche gesicherte Trodenheit ber Lage zur Einrichtung größerer und tieferer Reller geradezu ein, mahrend in einem ausgebehnten Theile ber Stadt die Feuchtgrundigkeit nur halbpertiefte Relleraulagen gestattete. 1) Der Gingang in ben Reller befand fich ohne Ameifel unmittelbar innerhalb ber genügend breiten Hausthure, woselbst unter einer mit bolgernen, hohltonenden Kallthuren geschloffenen Deffnung die Schrottreppe hinabführte, wie benn auch ber Berr Rath fpater bei feinem Umbau bes Baufes auf eine solche Anlage wiederum wohl bedacht war. Die Bezeichnung bes "großen" Rellers beutet an, baß auch fur bie Bauster im Nebenhauschen mit einem besondern Reller gesorgt gewesen war. Eben baher rührt auch ber zweite und jest allein offen gebliebene Rellereingang, welcher fich im jetigen Goethehaufe in bem

<sup>1)</sup> Wenn bei Ueberschwennmungen bes Mains das Flugwaffer sich in die Antauchen hinein stauet, so dringt dasselbe auch in die Reller des Goethehauses. Im hornung 1862 stand es in demselben über einen Schuh hoch. Das Eindringen geschah nicht von unten ober durch die Brunnenkammer, sondern seitwärte durch das Mauerwerk der westlichen Seite und die Scheibewand beiher Reller, jener Seite zunächst.

Raume des vormaligen Nebenhauses (unter der Treppe) noch vorfindet. Wir werden später sehen, daß beibe Reller noch jest in ihren alten Gewölben vorhanden Wie wenig aber das Nebenhäuschen damals im Innern noch die Spuren seiner Selbstständigkeit zur Schau getragen haben muß, das läßt fich aus dem Um= stande schließen, daß in diesem Kaufbriefe in der Kurze geradezu nur von einem Saufe die Rede ift, mab= rend doch die Bezeichnung der Nachbarhäuser keinen

Aweifel läßt, daß beibe Saufer gemeint waren.

Diejes brudt bestimmter benn auch ber schließliche Kaufbrief aus. In diesem Kaufbriefe, welcher am 1. Oftermonat auf Stempelpapier (zu fl. 1) ausgefertigt ift, verfaufen "(Tit.) Berrn Schöff Fleckhamern von Aystetten Seel. hinterlagene Erben" an "(Tit.) Frau Cornel. Goedein gebohrene Waltherin" "Ihre auf bem Großen Sirschgraben allhir Zwischen Herrn Feinern, oder dem so genannten Grünen-Laub Einer = anderer= seits aber Frauen von der Wale gelegen, größere und Aleinere behaußung." Der Wortlaut ist möglichst dem Raufbriefe vom 18. Hornung 1705 getreu. Der Preis ist gestellt auf "6000 fl. sage Sechf taugendt Gulben und 6. species Ducaten in Kauff, Franckfurther währung, an Mehrbesagte herrn Schöff von Fleckhamerische Seel. Erben Zu be Zahlen, welches auch so gleich Baar be-Bahlet worden ift." Unterzeichnet ift diese Urfunde

> (L. S.) Maria Eleonar Fauften Von Aschaffenburg wittib.

(L. S.) Johann Erasmus v. Denhard. (L. S.) Philipp Carl Baur, von Eyseneck.

<sup>(</sup>L. S.) Joh. Max. Bauer von Eyseneck. (L. S.) Georg Frid. Baur von Eyseneck.

Die Unterschrift ber Frau Goethe fehlt, vielleicht befindet sich dieselbe auf der den Verkäufern zugestellten Ausfertigung, vielleicht in Begleitung der Unterschrift ihres Sohnes — denn Verkäufer und Käuferin handelten "vor sich und dero Erben" — oder eines sonstigen Rechtsbeistandes; vielleicht auch war Cornelia der edlen

Schreibekunst nicht mächtig.

In dem erkauften Hause wohnte Krau Wittib Goethe mit ihrem hochgelehrten Herrn Sohne fünfzehn Jahre lang, bevor eine Schwiegertochter in baffelbe eingeführt wurde. Der Doctor beider Rechte hatte, nach längst vollendeter Hochschulzeit, in seinem dreißigsten Jahre (1740) eine Reise nach Italien gemacht 1) und war mit reichen Erinnerungen und mancherlei Andenken von der= felben gurudgefehrt. Mit ben letteren ichmudte er bie mutterliche Wohnung, in welcher ber von ihm bewohnte Stod auch burch die zunehmende Menge ber Bucher ein wurdevolles Anseben bekommen mochte. An Wohl= häbigkeit der Einrichtung nahm diefelbe ohne Zweifel noch erheblich zu, als Johann Cafpar Goethe welchem die Verfassung seiner Vaterstadt wegen der nahen Verwandtschaft mit seinem im Jahre 1747 auf die dritte Bank des Rathes gewählten Halbbruder "dem Feuerbandwerker", nämlich Zinngießer, Hermann Jacob Göthe ben Gintritt in ben Rath nicht gestattete 2) — mittler=

2) Dr. E. Seyben in ben Mittheilungen b. Bereins f. Geschichte u. Alterthumskunde in Frankfurt a. M. No. 2. 1858. S. 186.

<sup>1)</sup> Sin Brief von ihm, welcher den Beginn dieser Reise schilbert, geschrieben zu "Palmada ex Contumacia 20 Januar 1740" ift erhalten. Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I, S. 4.— Briefe an und von Merck, herausgegeben von Dr. K. Wagner. Darmstadt. 1888. S. 1 ff.

weile von Carl VII. du Kaiserlicher Majestät wirk= lichem Rath ernantit, bie blubenbe Bochter bes Stubtschulkheißen als Weib heimführte, die kaum achtzehnjährige Catharina Elisabeth Textor, welche mit ihrem Sohne nach ihren Worten "nicht so weit aus einander war" als mit ihrem vortrefflichen Gatten. Gewiß war in ber guten Zeit bei der Hochzeit und Aussteuer auch für eine Wiege geforgt, und kanm acht Tage über ein Sahr. so ward — der Sage nach in einem Aimmer des zweiten Stockes — am 28: Erntemonat 1749 genau um die Mittagestunde ber erfte Sohn, Johann Wolfgang geboren. Ihm folgten in ben nachsten Jahren ein Schwefterchen und ein Brüderchen. Molfgoings Biege war "eine übergroße von Rußbaum mit Elfenbein und Ebenholz eingelegt" 1), welche noch lange nachber in einem Dachkammerchen aufbewahrt wurde.

Bon der außeren Erscheinung feines Geburtshauses hat uns Goethe keine Schilderung gegeben. Es scheint, er hatte von derfelben noch kaum einen Eindrukt empfangen, sondern, als Kind im Haus lebend, die Welt nur in diesem und aus bemfelben heraus beschaut?).

<sup>—</sup> Ich füge bei, daß bieser Rathabetr Göthe in der Schnurgusse wohnke. Siehe Frankfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichten 1757. 6. May. Waria Belli geb. Sontard: Leben in Frankfurt. Bb. IV S.. 105.

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 198.

<sup>2)</sup> Beim Biehoff (Goethe's Leben. Bb. I, S. 31) beticket: "Aleber bem Singange ftand das prophetische Symbol einer Lyra mit einem Stern, das Voethe Pater in seinem Bappen führte" — so ift viese Angabe mahrscheinlich durch eine Berwechslung mit der jehigen haustlikter entstanden, übrigens selbst dann noch mageriau.

Im Innern lernen wir zunächst ben weiten Raum tennen, welcher in den alten Häusern fast gar nicht burch Zimmer verengt zu sein pflegte. Es ist der sogenannte " Sausehren", wie die Frau Rath diesen Blat noch zu nennen pflegte. "Für uns Kinder, eine jungere Schwester und mich, war die untere weitläufige Hausflur der liebste Raum, welcher neben der Thure ein großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man un= mittelbar mit ber Strafe und ber freien Luft in Berbindung kam." Es war bies bas oben (S. 15) schon erwähnte Berams. "Die Frauen fagen barin, um gu naben und zu ftricken; die Kochin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher mit einander, und die Stragen gewannen baburch in ber guten Jahreszeit ein sübliches Ansehen. Man fühlte sich frei, inbem man mit bem Deffentlichen vertraut war. So kamen auch burch biese Gerämse die Kinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Bruder von Och fenftein 1), hinterlaffene Sohne bes verstorbenen Schultheißen, gar lieb, und beschäftig= ten und neckten sich mit mir auf mancherlei Weise"2).

Hier in diesem Geräms ereignete sich benn auch jene "Eulenspiegelei", welche Goethe, nicht aus dem Gedächtnisse, sondern aus den Erzählungen, die man ihm in späteren Jahren machte, wiedergiebt. "Es war eben

<sup>1)</sup> Dieselben wohnten in dem Hause Gr. hirschengraben 18, welches, wie bereits oben ermähnt, noch ganz in seiner alten Farm erhalten ist, wie Goethe's Augen dasselbe gesehen haben.

<sup>2)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 8.

Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein bie Ruche für die nächste Zeit mit solcher Waare verforgt, sonbern auch uns Kindern bergleichen Geschirr im Rleinen 1), au spielender Beschäftigung, eingekauft. Un einem ichonen Nachmittag, da Alles ruhig im Hause war, trieb ich im Gerams mit meinen Schuffeln und Topfen mein Befen, und da weiter nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Straße und freute mich, baß es so luftig zerbrach. Die von Ochsenstein, welche faben, wie ich mich baran ergeste, daß ich so gar fröhlich in bie Handchen patschte, riefen: Noch mehr! Ich saumte nicht, sogleich einen Topf, und auf immer fortwähren= bes Rufen: Noch mehr! nach und nach sammtliche Schuffel= chen, Tiegelchen, Kannchen gegen bas Pflafter zu schleubern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen und ich war höchlich froh, ihnen Vergnügen zu machen. Mein Borrath war aber aufgezehrt und fie riefen immer: Roch mehr! Ich eilte baber ftrack in die Ruche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Berbrechen noch ein luftigeres Schauspiel gaben: und so lief ich hin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich fie auf dem Tovfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil fich Jene gar nicht zufrieben gaben, so fturzte ich Mes, was ich von Geschirr erschlevven konnte, in aleiches

<sup>1)</sup> Dergleichen irbenes Küchengeschirr in kleinem Maßstabe wird noch jest zu jeder Meß: und Weihnachtszeit, das Stück zu einem Kreuzer, in Frankfurt feilgehalten und ganz gewiß sind die Plätze der Verkäuferinnen auch noch genau diesels ben, wie zu Goethe's Zeit.

Berberben. Rur später erschien Jemand zu hindern und zu wehren. Das Unglud war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferwaaren wenigstens eine Lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkhaften

Urheber 1) bis an ihr Lebensende ergetten" 2).

Abweichend berichtet Bettina den Hergang und Ort auf Grund ber ihr von ber Frau Rath gemachten Mittheilung:3) "Die Ruche im Haus ging auf die Strafe. An einem Sonntag Morgen, da Alles in der Kirche war, gerieth der kleine Wolfgang hinein und warf alles Geschirr nach einander zum Fenster hinaus, weil ihn bas Rappeln freute und die Nachbarn, die es ergötte, ihn bazu aufmunterten. Die Mutter, die aus der Kirche fam, mar fehr erstaunt, die Schuffeln alle herausfliegen au sehen; da war er eben fertig und lachte so heralich mit ben Leuten auf ber Strafe und bie Mutter lachte mit." Lewes hat sich dieser Erzählung angeschlossen 4). Aber Goethe's Angaben find viel einläglicher und genauer, soweit sie ben Borgang felbst betreffen. Zeit und Rirchgang durfen wir dagegen auf Glauben ber Frau Rath gelten laffen.

Uebrigens war der untere Raum des Hauses — "ein altes rumpeliges Haus mit Windeltreppen und ungleichen Etagen"<sup>5</sup>) — leer, bis auf die "thurmartige Treppe", vermuthlich eine hölzerne dunkelfarbige Schnecken»

2) Wahrheit und Dichtung. G. 8, 9.

<sup>1) (</sup>Strider :) Goethe's Beziehungen ju feiner Baterftabt. S. 22.

<sup>3)</sup> Bettina: Goethe's Briefwechfel mit einem Kinde. Bb.II. S. 249. 4) G. H. Lewed: Goethe's Leben und Schriften. Deutsch von Frese 1857. Bb. I. S. 23.

<sup>5)</sup> Bettina: a. a. D. II. S. 280.

Biege, welche zu den oberen "unzusammenhangenden Bimmern" führte, und bas große Zimmer hinten binaus, in welchem die aute Großmutter wohnte. Dieses Bimmer lag ohne Ameifel neben ber Ruche au ber Subseite des Haufes, sprang aber auf die Hausslur breiter, als die Ruche, hervor und hatte hart neben dem vorspringenden Ed in ber langen Band die Giugangsthur, genau da, wo sie noch beutigen Tages als die zweite Thur auf der linken (füblichen) Seite der hausflur fich befin= bet. Sie besaß brei Fenster gegen ben hof, war 20 Schuh lang (tief) und 22 Schuh breit. Der wirthschaftlichen Hausfrau, welche fo viele Jahre mit ihrem Sohne allein Haus gehalten hatte, war diese Lage Die bequemfte. Un der größeren freien Wand biefes Bimmers gegen die Hausflur hin, neben ber Stubenthur. kann wohl schon damals gestanden haben jener "alte massive Eichenschrank, bessen Dasein wohl noch weit über Goethe's Geburtsiahr binaufreichen mag, und ber. ohne sich einer Täuschung hinzugeben, recht wohl als ein noch vorhandenes Stuck des Kamilien-Mobiliars betrachtet werden kann, welches, wie damals üblich, als zum Haus gehörig mit in den Kauf gegeben wurde" bessen Carl Jugel erwähnt, ber benselben noch an dieser Stelle sich behaupten sah. 1) Stand die Zimmer= thure der Großmutter im Sommer offen, so beareift sich, daß die Kinder von der Hausflur aus ihre "Spiele bis an ihren Seffel, ja, wenn sie frank war, bis an ihr Bett hin" ausbehnten2). Das Bett ftand naturlich.

1) Das Puppenhaus, Frankfurt 1857. S. 244.

<sup>2)</sup> Wahrheit u. Dichtung. S. 9. — Bettina gebraucht zwar

für die Bequemkichkeit des Alters, in der Stube; ber Ofen an ber Ruchenwand, an beren andere Seite fich ber Berd mit bem großen schwarzen Schornsteinmantel angelehnt haben wird. Ueber die Lage der Ruche an ber Subfette bes Saufes fann feine Unficherheit bleis ben; benn die Ruche branchte eine Brandmauer und eine folde, geeignet bie Effen an berfelben hinaufzuführen, war nur gegen bas von ber Bale'iche Rach= barhaus vorhanden. Noch jest geht da über der Stelle, welche die Scheibewand zwischen ber Ruche und ber Großmutterftube bezeichnete, die Effe hinauf. Wir werden unten sehen, daß bei dem Umbau, welchen später der Rath Goethe vornahm, die Großmutterstube zur Ruche gemacht wurde. Und obgleich bei ber beklagenswerthen Beranderung, welche bieses Beiligthum ber Erinnerung im Jahre 1861 erlitten hat, indem man die Scheidewand zwischen der ehemaligen Rüche und Großmutter= ftube wegnahm und aus den vereinigten Räumen einen Geschäftsraum machte, nur ein vorspringender schuhbreiter Pfeiler an der Stelle diefer Wand federseits zurudblieb, während in die Mitte eine eiserne Tragfaule ge-

ben Ausbruck, daß die Großmutter "im hinterhause wohnte" (a. a. D. Bo. II. G. 252) — allein im hinterhause war kein Blat für eine große, zu den Spielen der Kinder (s. weider unten) geeignete Stude. Auch ist das hinterhaus der hinterfstügel des Nebenhauses, und eine in demselben gelegene Stude konnte asso unmöglich, wie Goethe doch ausdrüttich sagt, unmittelbar an der Hausstur liegen. Bettinens Angaben sind deen, wie wir später noch mehr sinden merden, in hinsich auf die Dertlichkeiten des Goethehause in ihrer Jugendzeit wohl nur äusestich.

stellt wurde, so fand sich boch, als bas haus in meine Bande überging, bas neumodige eiferne Defchen, eben biefer Effe megen, gerabe an ben Rest biefer Wand gestellt. Daß hier in diefer Ede ber, freilich ansehn= lichere, vermuthlich von glafirten Racheln erbaute Ofen ber Großmutter stand, und daß hier, in beffen warmenber Nachbarschaft, ber Armsessel ber ehrwürdigen alten Frau ftand, das konnen wir so zuversichtlich behaupten, als wenn Goethe felbft uns bie Stelle gezeigt batte. In der Ruche auf den Anrichten (Tragbrettern an der Wand, mit Schukleisten) irdene Teller und Töpfe, auch Binn, Rupfer= und Meffinggeschirre, möglichft blant ge= pust. Dem Beerde gegenüber unter dem Fenfter ber Spülstein mit Ausfluß nach ber Straße. Daneben wohl die Bumpe; benn in diesem Winkel liegt die Brunnenkammer unter ber Sohle bes Kellers. In der Stube wenige Gerathe, etwa, außer bem Bette und bem Arm= feffel, ein Tisch, ein Schub 1) mit Meffingbeschlägen und einige Seffel mit geraben Rudlehnen, an ben Fenftern fleine weiße Vorhange auf Bugichnuren ober Def= fingdrähten — so haben wir uns wohl die Umgebung zu benten, in welcher Wolfgang bie "gute Großmutter" fah, beren er fich spater, "gleichsam als eines Beiftes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich ge= Meibeten Krau" erinnerte, die ihm "fanft, freundlich, wohlwollend im Gedachtniffe geblieben." Er erzählt uns noch:2) "Gewöhnlich bielten wir uns in allen unferen

2) Bahrheit und Dichtung. S. 11.

<sup>1)</sup> Der in Frankfurt noch volksthümliche Deutsche Ausbruck für bas welfche "Commobe".

Kreistunden zur Großmutter, in beren geräumigem Bohnzimmer wir hinlanglich Blat zu unsern Spielen fan-Sie wußte uns mit allerlei Kleinigfeiten zu beichaftigen und mit allerlei guten Biffen zu erquicken." Hier ward den Kindern zu Weihnachten 1753 zuerst -"die Krone ihrer Wohlthaten" und "das lette Bermächtniß ber guten Großmutter" jenes Buppenspiel vorgezeigt, welchem bas Deutsche Bolf bes Dichters Borliebe für die Buhne und somit seine herrlichsten Werke verbankt. 1) Goethe hat uns von diesem anregungsvollen Christabende nur in Wilhelm Meister's Erzählung einige Andeutungen gemacht, wie "man nach Empfang ber gewöhnlichen Christgeschenke"2) die Kinder vor einem Borhange niebersigen ließ, wie dann die Aufführung vor sich ging, welche die Kleinen wahrhaft betäubte, so baß fie "wie betrunken und taumelnd" zu Bette eilten. Er fest hinzu: "ich weiß aber wohl, daß ich nicht ein= schlafen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur un= gern die Warterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte."3) Aber da diese Erzählung in eine Dichtung eingeflochten ward, so verwob er fie hier mit den Erinnerungen von der drei Jahre später in vergrößertem

3) Wahrheit u. Dichtung. S. 11.

<sup>1)</sup> Einige Aeberrefte bieses Puppenspiels sind vor einigen Jahren in ben Besit ber hiefigen Stadtbitderei gelangt. Könnte es aber wol einen sinnigeren und würdigeren Ausbewahrungsort für dieselben geben, als den Raum der kindersseligen Großmutterstude im Goethehause?!

<sup>2)</sup> Bilhelm Meisters Lehrjahre. Goethe's Berte. Ausgabe in 30 Bben. 8. 1858. Bb. 15, S. 6.

Maßstabe erfolgten Wiedexholung. Aur das ist unzweisfelhaft, daß die Geschichte von Goliath und David aufgeführt wurde und daß, außer einem zwergenhaften Dasvid und einem riesenmäßigen Goliath, König Saul und der Hobepriester Samuel, nebst Jonathan, als Buppen vordansden waren, welche an langen Dräthen hangend auf der kleinen Bühne umherstolzirten. Die Großmutter behielt daß Puppenspiel in ihrer Verwahrung; wir werden unten sehen, wie es aus ihrer Hinterlassenschaft dennächst wie es aus ihrer Hinterlassenschaft dennächst wie er zum Borscheine kam — in dem, indter freilich gang andern Zwecken gewidmeten Raume ihres Zimmers, wo die Kinder wohl nie eine zweite Aufsührung erlebten; benn nur zu bald wurde diese gute Frau "durch zusnehmende Kranscheit den Augen der Kinder erst entzgogen und dann für immer durch den Tod entrissen."

Kur die Lage der Treppe ist wohl kein passenderer Blat benkbar, als ber Wintel, welchen die vorspringende Ede der Grofmutterstube mit der Rüchenwand bil dete. Es war eine Windeltreppe. Diese "thurmartiae" Treppe, welche ben in folder Bezeichnung fich wieder= friegelnden Eindruck wohl in dem niedrigen Raume ber unteren Zimmerhöhe nicht zu entwickeln vermocht batte. reichte vermuthlich mit der Höhe des umgehenden Theils ber hausflur bis jum zweiten Stodwerke hinauf. Am ersten Stockwerke war dieselbe wohl nur unterbrochen burch ihren Anschluß an einen mit Gelander verwahr= ten gangartigen Borplat. Diesen bente ich mir langs ben Wänden angebracht, in welchen fich bie Thuren ber "unzusammenhangenden Zimmer" befanden. Sier, von bem Gange über ber Nordseite ber Hausflur in Die Bimmerthuren eintretend, welche in bie Bemacher bes Rebenhauschens führten, mußte man jene Stufen binabsteigen, durch welche "die Ungleichheit ber Stodwerte ausgeglichen" 1) war, die fich gewiß auch außerlich, wie oben (S. 17) erwähnt, burch bie ungleiche Feufterhobe au erkennen gab. Nach vornen benke ich mir im Saupt= hause blos über ber Kuche in diesem Stockwerke ein Zim= mer, nach hinten mochten beren zwei vorhanden fein. In biefen Gemächern muß ber Herr Rath gewohnt haben mit feinen Buchern in Kranz- und Halbfranzband und in Bergament 2) und seinen "Römischen Prospecten" und Bilbern. Hier waren biese in einem "Borsaale", vermuthlich einem übrigens leeren Borgimmer vor feiner Schreib: ftube, zu schauen, die geliebten Erinnerungen seiner italianischen Reise, welche er burch seine Schilberungen an beleben wußte. Goethe erzählt:3) "Innerhalb des Baufes zog meinen Blick am Meisten eine Reibe Ros mischer Prospecten auf sich, mit welchen ber Bater einen Vorsaal ausgeschmuckt hatte, gestochen von einigen ge= schickten Borgangern des Biranese, die sich auf Architectur und Verspective wohl verstanden, und beren Radel sehr deutlich und schätzbar ist. Hier sah ich täglich die Biazza del Popolo, das Coliseo, den Vetersplatz, die Betersfirche von Außen und Innen, die Engelsburg und fo manches Andere. Diese Gestalten brudten sich tief bei mir ein, und ber fonft fehr lakonische Bater batte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beschreibung bes Gegenstandes vernehmen zu lassen." - - Auch "eine

<sup>1)</sup> Wahrheit u. Dichtung S. 8.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 22. 23.

<sup>3)</sup> X. u. D. S. 10. 11.

kleine Marmors und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns manchmal vor"...

Im aweiten Stock endigte die Stiege auf einem geschlossenen Boben. Die Stiege zum Dachboben ging ficherlich als einfache Schrägleiter in irgend einem Winfel hinauf. Auf dem zweiten Wohnboden war das gemeinsame Wohnzimmer, wo die Frau Rath sich meistens wird aufgehalten haben, und die Schlafzimmer - beren eins unfers Dichters Geburt sab. Das Wochenbett ber Frau Rath, in welchem fie ben zur Welt brachte, als bessen Mutter sie fort und fort genannt werden follte, hatte blaugewürfelte Borhänge. Drei Tage bebachte fich ber Erwartete, bevor er an das Licht fam. und machte der Mutter schwere Stunden. Aus Born. daß ihn die Noth aus dem eingebornen Wohnorte trieb und durch die Mighandlung der Hebamme kam er gang schwarz und ohne Lebenszeichen. Sie legten ihn in einen sogenannten Aleischarden und baheten ihm bie Herzgrube mit Bein, gang an seinem Leben verzweifelnd. Die Großmutter ftand hinter bem Bette, und als er zuerst die Augen aufschlug, rief sie bervor: "Rathin, er lebt!" So erzählte die glückliche Mutter in ihrem fünfundsiebenzigsten Jahre und fügte bingu: "da erwachte mein mutterliches Berg und lebte feitbem in fortwährender Begeifterung bis ju biefer Stunde!"1) Hier befand sich auch, nach dem Hofe hinaus, wohl die gute Stube, die noch jest in jeder Frankfurter Saushaltung für Besuch und Sonntagsfreuden bereit gehal= ten wird, "ein Zimmer, welches man bas Garten=

<sup>1)</sup> Bettina: a. a. D. Bb. II. S. 241.

gimmer nannte, weil man sich baselbst burch wenige Gewächse vor bem Kenster ben Mangel eines Gartens zu ersehen gesucht hatte." — "Die Hinterseite bes Baufes hatte, besonders aus dem obern Stock, eine fehr angenehme Aussicht über eine beinahe unabsehbare Mache von Nachbarsgarten, die fich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, bei Verwandlung der fonft bier befindlichen Gemeindepläte in Sausgarten, unser haus und noch einige andere, die gegen die Strafenede au lagen, fehr verfurzt worden, indem die Baufer vom Rosmarkt her weitläufige Hintergebäude und große Barten fich zueigneten, wir aber uns burch eine giemlich hohe Mauer unferes Hofes von diesen so nahe ge= legenen Paradiesen ausgeschlossen sahen." — "Dort," auf jenem Gartenzimmer, "war, wie ich heranwuchs 1), mein liebster, zwar nicht trauriger, aber boch sehnsuch= tiger Aufenthalt. Ueber jene Garten hinaus, über Stadt= mauern und Balle fah man eine ichone, fruchtbare Gbene; es ift bie, welche fich nach Höchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lectionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden

<sup>1)</sup> Diese Worte könnten zu der Bermuthung führen, Goethe rebe hier von seinem Jünglingsjahren. Allein er redet bestimmt von der Zeit dis zu seinem fünsten Lebensjahre, da nach dem Umbau hier kein Zimmer mehr war, sondern der offene Borplat. Die Uebersehung dieses Umstandes und die sorglose Berwechslung des alten Zustandes des Gedurtschauses Goethe's mit dem späteren umgeänderten, hat schließlich dem im Hinterslügel gelegenen Dachstüchen den gänzlich grundlosen Namen des Jugendzimmers Goethe's, des Wertherstüdsens u. s. w. zugezogen und eine Menge von Berwirrungen und Irrungen hervorgerusen.

Sonne, gegen welche bie Fenster gerade gerichtet wa= ren, nicht fatt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Garten wandeln und ihre Blu= men beforgen, die Rinder spielen, die Besellschaften fich ergegen fah, die Regelfugeln rollen und die Regel fallen hörte, fo erregte bies fruhzeitig in mir ein Gefühl ber Ginfamkeit und einer baraus entspringenden Gehnsucht, bas, bem von Natur in mich gelegten Ernften und Abnungsvollen entsprechend, seinen Einfluß gar bald und in der Kolge noch deutlicher zeigte."1) Bier war es auch, wo er ben Taunus als hintergrund ber Landschaft erblickte, das "Gebirge, das von Kindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte"2) - und wohin er als Jungling seine rustigen Wanderungen lentte. Es ift bemerkenswerth, daß Goethe biefes Sin= tergrundes - ber hier ben "Rand" ber Welt bilbet, um einen Ausdruck Bettinens, in ihrer Beschreibung ber Wetterau, zu gebrauchen — bei ber Schilberung jeuer Aussicht, beren er als Kind genoffen, nicht erwähnt, sondern fich deffen erft aus feiner manderluftigen Minglingszeit erinnert. Kinder sehen eben Weniges und stets nur bas Nachste. Ginem Kinde eine Kernficht zu zeigen. verräth geringe erzieherische Erfahrung.

Das "Gartenzimmer" ist vielfach mißbeutet worden. Man hat oft vergeffen, daß dasselbe dem alten Zustande des Hauses angehörte, und hat es in einem jezigen Zimmer des Goethehauses wiederfinden wollen. So sins det sich in "Goethe's Leben" von Biehoff (Bd. I. S. 40)

2) W. u. D. S. 205.

<sup>1)</sup> Bahrheit u. Dichtung. S. 9. 10.

bie irrige Angabe, bag bas Borblatt zu Bettineus Briefwechsel dieses Gartenzimmer darftelle — während es das Dachftubchen im Hinterflugel des britten Stockes ift, worin Goethe, ber seit mehreren Jahrzehnten verbreiteten, übrigens ganzlich falschen Angabe nach, als Knabe und junger Mann gewohnt haben follte. 1) Ja, der ungenannte Erläuterer von Reiffenftein's Goethe-Blattern2) geht so weit, dieselbe Berwechslung mit ber Behauptung zu verstärken, Goethe habe sich in einem Irrthume befunden, als er in Weimar jene Stelle über bas Gartenzimmer verfaßte, benn aus biefem Garten= zimmer (nämlich dem Dachstübchen!) könne man nicht iene von ihm beschriebene Aussicht genießen, da bie Kenster des rechten Seitenflügels gegen Suden gerichtet seien und er fich also hatte zu weit vorbeugen mulfen, um aus diefen Kenstern nur einen Theil ber beschriebenen Begend zu erblicken u. f. w. u. f. w. Es feien vielmehr die Kenster des Vorplages im Mittelbau vor bem Eingange zu feinem Zimmer gewesen u. f. w. - Aber Goethe's Gebächtniß war zuverläffiger, als ber Scharffinn biefes Erflärers. Wieber einen anbern Irr-

2) Acht Dentblätter zu Goethe's Jugendgeschichte u. f. w. Franksurter Konversationsblatt. 1858. 16. Nov. G. 1091

und 1092.

<sup>1)</sup> Jene Verwechslung rügt bereits J. W. Appell: bas Haus mit ben brei Lyren u. f. w. Fft. 1849. S. 8. Anmerkung. Derfelbe bezeichnet aber bei der gleichen Gelegenheit selber bas Dachstübchen ("Mansarbftübchen nach hinten") als bas Gemach, "worin ber Dichter noch ansangs ber siebenziger Jahre hauste, in dem Werther und Göt von Berlichingen entstanden sind" — was gänzlich falsch ist.

thum begeht der Verfasser des "Puppenhauses"), welcher das Gartenzimmer zwar richtig in den zweiten Stock, aber ebenfalls in den Hinterslügel unmittelbar unter jenes Dachstübchen verlegt, worauf übrigens auch der vorhin erwähnte Ungenannte hinzudeuten scheint. Es ist aber gar kein Zweisel möglich: das Gartenzimmer nahm die drei Fenster des Mittelsbaus im zweiten Stock ein, wo jest freilich der Borplatz ist. Aber die alte Zeit legte die Wohnzimmer nicht auf die Straßenseite, sondern auf die stille Hofzund Gartenseite der Häuser. Erst die Neuzeit kehrte die Einrichtung um!

In demselben Stocke lag auch wohl jenes Besuchzimmer, oder war es das so eben besprochene Zimmer selbst, in welchem die Bilder der Großeltern väterlicher Seite hingen, deren Goethe sich dunkel noch später erinnerte. "Ich hatte von meinem Großvater wenig reden hören, außer daß sein Bildniß mit dem meiner Großmutter in einem Besuchzimmer des alten Hauses gehangen hatte, welche beide nach Erbauung des neuen in einer obern Kammer aufbewahrt wurden. Meine Großmutter mußte eine sehr schone Frau gewesen sein, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer das Miniaturbild eines schonen herrn in Unisorn mit Stern und Orden gesehen zu haben, welches nach ihrem Tode mit vielen

<sup>1)</sup> Das Buppenhaus u. f. w. Bruchstüde aus ben Erinnerungen u. f. w. eines Siebenzigers, von Carl Jügel, Fft. a. M. 1857. S. 246.

andern fleinen Gerathschaften mahrend des Alles um=

walkenden Sausbaues verschwunden mar."1)

Soviel vermögen wir über die Einzelnheiten des Hauses beizubringen. Das unklare Dammerlicht, in welchem es uns schattenhaft erscheint, dürfen wir uns noch mit einem duftern, alterthumlichen Karbendunkel und ber truben Beleuchtung ber in Blei gefaßten Scheibenfenster bampfen. Goethe saat : "Die alte winkelhafte, an vielen Stellen buftere Beschaffenheit bes haufes mar übrigens geeignet, Schauer und Kurcht in kindlichen Bemuthern zu erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig alle Kurcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren au benehmen und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schlafen, und wenn uns biefes unmöglich fiel, und wir uns fachte aus den Betten hervormachten, und die Gesellschaft der Bebienten und Mägbe suchten, so stellte sich, in umgewand= tem Schlafrocke und also für uns verkleibet genug, ber Bater in den Weg und schreckte uns in unsere Rube= ftatte gurud." - - "Meine Mutter, ftets heiter und froh, und Andern das Gleiche gönnend, erfand eine bessere paragogische Auskunft: sie wußte ihren Zweck burch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Bfirichen, beren reichlichen Genuß fie uns jeden Mor= gen versprach, wenn wir Nachts die Furcht überwunden hatten. Es gelang und beibe Theile waren aufrieden." Run haben wir von dem alten Auftande des Geburts=

1) Wahrheit u. Dichtung. S. 61,

und ersten Kindheitshauses unseres Dichters Abschied zu nehmen. Das Hincheiben der guten über 85 Jahre alt gewordenen Großmutter 1) "war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in dem Zustande derselben nach sich zog. So lange die Großmutter lebte, hatte mein Bater sich gehütet, nur das Mindeste im Hause zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Hauptbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde."2)

3.

## Bas gaus ju den drei Leiern.

Man stellte sich bislang gewöhnlich vor, das jetzige Goethehaus sei ein ganz neues Haus, welches an die Stelle von Goethe's Geburtshause getreten sei und bessen Erbauung der Herr Rath Goethe der oben bereits erwähnten Bauverordnungen wegen, um in den oberen Stockwerken wieder Ueberhänge bauen zu dürfen, in der seltsamen Weise vorgenommen habe, daß er das alte Haus von unten her abbrechen, die oberen Stockwerke abstügen und die neuen nachwachsen ließ. Allein

2) Bahrheit und Dichtung. G. 12.

<sup>1)</sup> Sie warb begraben am 28. Lenzmonat 1754.

diese Borstellung ist eine übertriebene, wenn man bieselbe so verstehen will, als sei babei bas alte Saus aanxlich beseitigt und das neue von bemselben völlig unabhängig entworfen worden. Bielmehr haben wir noch jest bas alte Saus selber vor uns, wenigstens fo weit sich das frühere Haupthaus erftreckte, und nur bie äußeren Steinwände der Oft- und Nordseite des Erdaeichoffes find ganglich neu, aber auf ber Baulinie ber alten hergestellt, mahrend hinten und oben hauptfächlich blos die Kenster neu und regelmäßig eingebauet wurden. Rur das Nebenhaus ward wirklich abgeriffen und durch den Reubau das Haupthaus über den Raum dieses Ans bangfels ausgebehnt. Die Brandmauer gegen bas Grune Raub bin ward bis auf bas bereits vorhandene 20 Schuh lange und 14 Schuh hohe Stud von unten auf erbaut, die Brandmauer gegen das südliche Nachbar= haus fo viel, als bas Ebenmaß erforderte, erhöhet, end= lich das Dach theilweise abgenommen und neu aufgerichtet, jo daß Alles ein regelmäßiges Ansehen bekam. Aber nicht allein wurden die weggenommenen Theile großentheils blos einer nach dem andern ausgewechselt, Das Meuc eingeschaltet, ja mit den alten Steinen wieder frisch aufgebaut, sondern es blieben gang besonders die Grundlinien der inneren Eintheilung und die inneren Zwischenwände erhalten. Goethe 1) hebt die Erneuerung möglichst start hervor, sest aber selbst ba, wo er nut bedingungsweise von einer "Reparatur" spricht, bei welcher "zulett von dem Alten nichts übrig blieb" ein

<sup>1)</sup> Babrheit u. Dichtung. G. 12.

mäßigendes "gewissermaßen" dazu. Auch entsteht bei einer solchen Verbefferung, wo Alles frisch vervugt und dabei für helles Licht gesorgt wird, der Eindruck ber Neuheit in foldem Grabe, bag man leicht vergeffen fann, wie sehr in bem neuen Bewande noch bas Alte erhalten vor uns steht. Man geht also viel zu weit, wenn man behauptet, Dieses Haus sei gar nicht Boethe's Geburtshaus, sondern es stehe blos an ber Stelle bes letteren. Vielmehr, so tiefgreifend auch die vor= genommene Herstellung war, so ist sie doch nur ein theilweiser Umbau, nicht aber ein Neubau zu nennen, und das Haus zu den drei Lepern hat uns noch viel mehr Theile und Einzelheiten, ja, auch viel mehr von bem Grundriffe ber inneren Ginrichtungen von Goethe's Geburtshause bewahrt, als man seit Menschengebenken angenommen. Je sorgfältiger ich untersuche und ver= gleiche, um so mehr überzeuge ich mich von dem hier ausgesprochenen Berhältniffe.

Goethe sagt, ber Hauptbau sei nach dem Tode der Großmutter "sogleich vorgenommen" worden. Kinder führen keine sorgkältige Zeitrechnung. Auch mochte der Bauplan alsbald vielsach den Gegenstand der Bespreschung im Hause bilden. Die Großmutter ward schon im Lenzmonat des Jahres 1754 begraben, wie dieses von Herrn Dr. H. Weismann aus dem betreffenden Kirchenbuche ermittelt worden ist, in welchem nur der Begräbnißs, nicht aber der Todestag sich verzeichnet sindet. Danach nahm man seitdem an, daß der Bau im Sommer 1754 begonnen worden sei. 1) Diese Zeit

<sup>1)</sup> Aus Goethe's Knabenzeit 1757—1759. Mittheilungen aus

ware zu einem sehr störenden und unbequemen, in bas Innerste bes Hauswesens eingreifenden Bau freilich höchst übel gewählt gewesen. Denn in biesem Sommer fab die Krau Rath ihrer vierten Niederkunft entgegen, welche benn auch im Anfange des Herbstmonats erfolgte. 1) Aber erst am 7. des Lenamonates 1755 ließ ber Herr Rath Goethe auf bem Bauamte einen Rif zu feinem beabsichtigten Bau einreichen, und erft am 14. beffelben Monates ließ er anzeigen, baß er sein Rebenhaus zur Ausführung jenes Riffes abbrechen und "fol= ches seinem baneben ftebenben Sauß gleich machen" wolle, worauf Verhandlungen entstanden, welche ben Beginn bes Baues bis jur zweiten Balfte bes Oftermonates verzögerten. Es verging also mehr als ein Nahr nach dem Tode der Großmutter, bevor der Abbruch des Nebenhauses erfolgen konnte.

Der Herr Nath bediente sich bei seinem Bauplane durchaus keines leitenden Baumeisters, sondern betrieb alles Nöthige unmittelbar durch seine Werkmeister, den Maurermeister Springer und den Zimmermeister Munger, während er mit den Behörden schriftlich

einem Driginal-Manuscript ber Franksurter Stadtbibliothek. Erläutert und herausgegeben von Dr. H. Weismann. Ift. a. M. 1846. S. 25. Anmerkung. — In den Franksurter Fragsund Anzeigungs-Nachrichten von "1754, 28 Merh" sindet sich als beerdigt aufgeführt: "Herrn Friedrich Georg Göthe, gewesenen Gasthalters hinterlassene Wittib, Frau Cornelia, alt 86 Jahr." — S. auch Maria Belli, geb. Gontard: Leben in Franksurt. Bd. IV. S. 56.

verhandelte und seine Erklärungen entweder in der Bobnung des Bauschreibers mundlich abgab, sie auch wohl schriftlich in die Sande dieses Beamten legte, ober aber burch seine Werkmeister schriftlich einreichen und mund= lich vertreten ließ. Doch dürfen wir wohl glauben, bak ber Leutnant von ber Bürgerartillerie, "ein junger Mann mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, ber bem Bater mabrend bes Baues viele wesentlich Dienste geleistet hatte", von welchem Wil= helm Meister uns erzählt, auch ein wirklicher Beiftand bes Bauherrn gewesen sei, obichon wir seinen Ramen nicht erfahren. 1) Gine Schwierigkeit machte ber Plan, bem an die Stelle bes Nebenhauses tretenden neuen nördlichen Alugel bes Hauses, ber boch mit bem Gangen übereinstimmen follte, im zweiten Stock ben Ueberhang zu geben, wie ihn bas Haupthaus hatte, um fol= chen nicht auch bei biesem aufgeben zu muffen. Letteres war nun freilich bei einem bloken Erneuerungsbau nicht einmal möglich, benn zu biesem Zwecke hatte auch bas gange Dach veranbert werben muffen. Daber mußte fich hoher Genat wohl berbeilaffen, in Rudficht auf bie genügende Breite ber Strake und um einen Mikstand au vermeiben, von der Anwendung ber am 27. Heumonat 1719 erlaffenen und noch am 6. Wonnemonat 1749 eingeschärften 2) Bauverordnung, welche bei Reubauten Ueberhange nur im ersten Stock gestattete, für

<sup>1)</sup> Goethe's Werke. Bb. 15. S. 11.

<sup>2) (</sup>Strider:) Goethe's Beziehungen zu seiner Baterstadt. S. 22.

das unselbstständige Rebenhaus abzusehen. Unterm 25. Lenzmonat 1755

emanirte Gines hoch Eblen Raths Conclusum bes herrn Raths Göthe gesuchten Zten Ueberhang seines auff bem grosen hirschien auffzusührenben neuen hausses betreffenb Tenoris:

"" Solle man hierunter willfahren.""

Diefer Rathsichluß ging zunächst an bas Banamt.

"Actum Bauamt, b 4 April 1755, Praes. Das Scab. Bansa und Das Arnold, des Raths Mß Zimmermeister Muntzer auff das unterm 14 et 24 Mart. c. a. geführte Bau-Amts-Brotocoll" und obiges von ihm "producitte Senats-Conclusum desfallh löblichen Bau-Amts Bescheid zewogentlich zu ertheilen gebethen, ist

#### Resol.

Es wird in Gefolg oballegirten Es hoch Eblen Raths Conclusi orn Imploranten in seinem Gesuch willsahrt, und in diesem neuen hauß den 2ten Ueberhang wegen ber Breitung und Evitirung des Mißstandes dieser Straase, bessen danne unterm 7n Mart. c. a. übergebenen Riß machen Zu lassen nunmehro erstaubet."

Mittlerweil war eifrigst mit dem Nachbarn zum Grünen Laub verhandelt worden. Im Urkundenbuche des Grünen Laubes befindet sich ein Schriftstück vom 21. Weinmonat 1716, enthaltend einen Rathsschluß wegen eines Brunnens. Damals gehörte das Haus dem Bernhard Feiner, Bürger und Bierbrauer. Im Jahre 1736 hieß der Besiger Johann Wilhelm Feiner. Dieser verkaufte das Haus am 13. Oftermonat 1743 an David Feiner, Bürger und Gastwirth zum Fröhlichen Mann (Friedbergergasse) dahier und letzterer

verkaufte am 1. Heumonat 1748 seine "zwischen bem Herrn Rath Rlog und ber Wittwe Gothe auf bem großen Hirschengraben" gelegene Behausung, jum grunen Laub genannt, mit Wohn= und Brauhaus, hinten an Herr Dr. Moors bes Raths auftogend, für 15000 Gulben und "12 Species Ducaten", an ben Burger und Bierbrauer Johann Wilhelm Siegener. Letterer war also der Nachbar in Goethe's Jugendzeit. hatte der Herr Rath bei seinen Bauplanen ziemliche Beitläufigkeiten. Ersterer verlangte nämlich von Letsterem die Abtretung von 8 Boll Grundflächenbreite in ber Lange seines Bofes von ber Strafe bis an ihre gemeinsame Brandmauer, um die Brandmauer auf ihrer gangen Grange aufführen zu können. Er bot bem Rach= barn ben Bergicht auf sein Fensterrecht, seine Dachtraufe und seinen. Wassersteinkandel, um von bemselben nicht allein jene Abtretung, sondern auch beffen Beifteuer jum Bau biefer gemeinsam ju machenben Mauer ju erlangen. Allein bem Bierbrauer Siegener war, ba er auf seinen Sof kein Bebaude zu seten beabsichtigte, mit biefer Mauer nicht unmittelbar gedient, und er ließ sich endlich, um jene Bergichte und bamit für bie Rufunft ein Baurecht für seinen Sof zu erlangen, nur dazu herbei, die Brandmauer bis zur Höhe von 14 Schuhen über bem Boben, bem schon bestehenden Stucke gleich, mit aufführen zu helfen und verpflichtete fich zur Bezahlung der auf ihn fallenden Hälfte der übrigen Rosten erst für den Kall, daß er demnächst durch einen Bau jene Mauer mit benuten wurde.

Der herr Rath, welcher sicherlich einen gehörigen Abschluß feines hauses burch Brandmauern gegen beibe

Nachbargrundstücke him nicht blos wegen ber Feuers= gefahr, sondern um aller, so leicht zu unwillkommenem Berkehr, zu unfreiwilliger Gemeinschaft und zu Streitigfeiten führenden Verbindung überhoben, um also für sich frei und befriedet zu fein, für ein unbedingtes Beburfniß hielt, während nur gegen bas anstoßende sud= liche Nachbarhaus eine solche vorhanden war, hatte offenbar dem Nachbarn, Herrn Bierbrauer Siegener zuerst burch gute Freunde auf bem Bauamte seinen Wunsch Im Urfundenbuche bes Grunen flar machen laffen. Laubes befand sich ein, durch bereitwillige Abtretung von Seiten bes gegenwärtigen Besigers und bisherigen Gigenthumers jenes Saufes, Serrn Wigmann, in bas Gigen= thum bes Berfaffers biefer Zeilen und burch biefen in bas Gigenthum bes Hochstiftes übergegangenes Blatt, auf welchem ber Berr Rath eigenhandig flüchtig feine Borschläge niedergelegt hat. Dieselben lauten :

- 1) Rach bem alten Rif find 152 Quadrat-Schu öffnung.
- 2) Soll ber neue 1501/2 Schu befommen. 1)
- 3) Mithin, ob nunwol hierin kein sonderl. Unterschied, so werden die zwey Dienstbarkeiten, Trauffs u. Wasserstein Rennel recht Cassiret; u das Nachbarl. hauß davon besfreyet.
- 4) hat der Rachbarl. hoff biß hieher an holkplat verlohren 120 Schu, dadurch, daß man mit setzung des holzes von der wand weichen müsen.
- 5) bahingegen kan iho biß auf 1 Schu zur Mauer zu bas holz angesett werben, welches bem hoff 80 Schu Ruzen bringt.

<sup>1)</sup> Diefe Dage find unverftanblich.

6) Jeboch ba von ben fenstern wieder 6 Schu in die (? 1) Quer- und 1n in die länge gewich werd muß, so behält ber hoff noch 2 Schu zum Boraus.

Unten auf dem Blatte steht von anderer Hand bemerkt:

"Diese Rota hat hr Rath Göthe communiciret es hat aber hierauf keine reflexion können gemacht werb."

Vermuthlich war obiges Blatt den Werkmeistern mitgegeben, durch welche der Herr Rath die Berhandlungen auf dem Bauamte mit dem Nachbarn eröffnen ließ.

> "Actum Bau-Amt Steytags ben 14 Mart. 1755 Praes. Dro Sen. et Scab. Friederich Maxim. von Gündetrobe, Sacae Caes. Maj. Cons. act., Dro Senst. Bansa, et Dro Arnold, des Raths"

erschienen Ramens des Herrn Rathes Goethe der Maurermeister Springer und Zimmermeister Munker und
zeigten gehorsamst an, daß ihr Herr Auftraggeber ("Dominus Principalis") sein auf dem Großen Hirschengraben stehendes kleines Nebenhaus abbrechen, solches
seinem daneben stehenden Hause gleichmachen und zwischen das erstere und das Siegener'sche Haus zum Grünen
Laub eine Brandmauer nach seinem unterm 7. gleichen
Monats übergebenen Risse aufführen lassen wolle und
baten gehorsamst Demselben solches gewogentlich und
von Amts wegen zu erlauben. Es wird beschlossen:

"Citetur ber Seiten-Rachbahr Siegener, pr Bandiener Rubrauff auff kunfftigen Montag 10 Uhr um fich hierauff vernehmen ju laffen."

<sup>1)</sup> Das folgende Bort ift unleserlich, also vielleicht nicht richtig gebeutet.

Aber der Nachbar hat einen Rechtsanwalt zum Brusber 1) und somit

"Actum Bau-Amt Montags ben 17n Mart. 1755 Prs. Das Senat. Bansa, et Dus Arnold, des Raths"
"Erschien Dr. Liegener und bath noise?) Fratris von der von hr. Rath Göthe unterm 14<sup>ten</sup> hujus ad Protocollum gegesens Anzeige Copiam und Terminum um sich davauf versnehmen lassen zu können sich gehorsamst aus."

Nachdem diesem Autrage stattgegeben worden,

"Actum Bau-Amts Montags b. 24 Mart. 1755 Prs. Dno Senat. Bansa.

Comp. Dr. Siegner, noie 2) Fratris, und bandt zusoberst vor die Communication des von hr Rath Göthe ad Protocolum gegedenen Recesses, weiden aber in selbigen auss was Arth und Weiße die ta das grüne Laub gehende Fenster und Dessungen verbauet und eine Brand-Mauer dahir geführt werden wolke, nicht enthalten; Als wolke Er nur, wie jodiges geschieben solle nähere Erklährung gewärtigen, und such außdann fenner vernehmen lassen.

Die noie 2) hr. Rath Göthe erschienenen Maurer: Meifter Sprenger und Bimmermeifter Muntzer declarirten hier-

auff: wie durch diese auffzuführende Mauer

1) Die in ben Siegnorischen hoff gehenden Fenster und Deffnungen, Sachtrauff, Baffer-Kandtel, und Zwerghauß abgeschafft, und vor immerdar auffgehoben son sollen

2) Solle Er Siegner die hoff Brant-Mauer so tieff als bas Fundament erfordert, und 14 Schuh über Erd gemeinschaffil. mit banen helffen, und ben Grund da Zu
so breit als die allichon stehende hintere gemeinschafte Rauer seie, abgeben.

2) nomine.

<sup>1)</sup> Johannes Siegner J. U. L. ift beim Sendenbergischen Hauptftiftungsbriefe als Zenge mitunterschrieben.

- 8) Bolle Er, hr. Rath Göthe auff seine alleinige Koften diese Scheid Mauer so hoch, als bessen hauß vorträgslich, aufführen, welche aber, wann über kurt ober lang von Seiten des Eigenthümers des grünen Laubs sich dieses von Duo Ppali allein auffgeführten Stücks bebienet werden wolle, dieses ebenfalß gegen Kosusion der helfst Kosten gemeinschafftl. werden solle.
- 4) Bolle Dns Ppalis die in dem Rif mit Lit. A. A. bebezeichneten Zwei Fenster an denen Ueberhängen an der Seite gegen den Siegnerschen hoff Zu bif diese gante Mauer etwa gemeinschaftl würde beybehalten.
- 5) Soll von dieser gemeinschaftlen Mauer das Brennholt in bem Siegnerischen Hoff, damit solche einige Lufft behielte, und nicht verstosen wurde, etwas abgesett werben, und wolle
- 6) Dns Ppalis in ben Siegnerischen Hoff auff seine Kosten, an dieser Mauer hin, ein Floß pflastern lassen, bamit bas Gewässer nicht in das Fundament dieser Mauer eindringens und solches verderben möge.

Dr. Siegener bathe hievon Copiam um fich auff künffstigen Mittwoch erklähren zu können sich gehorsamft auß. Resol.

Welche verwilliget worden.

Die Erklärung erfolgte jeboch erft "Actum Bau-Amt Samftags b. 29" Mart. 1755. Prs. Dao Senat. Bansa."

# folgendermaßen:

Auff die von Titl. hr Rath Göthe durch seine Werkseuthe, MaurerMstr Sprenger und ZimmerMstr Munter unterm 24<sup>n</sup> hujus ad Protocollum löblen Bau:Amts gethane nähere Erklärung, wolle Com. 1) Johs Wilhelm Siegner 2)

1) Comparens.

<sup>2)</sup> In einer andern Abschrift bieser Urkunde im Urkundenbuche bes Grünen Laubes (Blatt 8) heißt es "Comparent Dr. Sie-

٠,٠

Bu Facilitirung biefes Bau-Geschäffts fich folgenbermaffen declariren:

- Ad 1) Acceptire berselbe die jenseitig vorhabende Begschaffung ber in diesseitigen Hoff gehenden fenster und Deffnungen wie auch des Tachtrauffs, Wasser-Kändtels und Zwerg Housses; bagegen Er
  - d 2) bes Erbiethens seye, nach ber deßfalß mit dem Maurer Mftr Sprenger bereits genommenen Abrede die auff Zuführende Hoff-Mauer so tieff, alß das Fundament dersselben ersordere und 14 Schuh über der Erde nicht allein gemeinschafftl mit auffzuführen, sondern auch den Grund dazu von etwa 8 Zoll und so breit alß dessen allschon gemeinschaftle hintere-Mauer seye, abZugeben. Deßgleizchen köne Er
    - Ad 3) geschehen lassen, daß hr Rath Göthe auff solchen gemeinschafftln Stock die Zuerrichtende Scheid-Mauer so hoch als ihme vorträglich seine, auff seine Kosten serner aufsühre, und wenn dereinst der Sigenthümer des grünen Laubs sich dieser über den gemeinschafftln Stock höher geführten Mauer bedienen wolle, würde derselbe der Billigkeit nach die Helste Zu gänzlicher gemeinschafftlichmachung der völligen Mauer Zuersehen sich nicht weigern. Auch hätte derselbe
    - ad 4) gegen die jenseitige Benbehaltung der Zwen in dem Niß mit Lit. A. A. bezeichneten keinen Fenftern an denen Ueberhängen nichts ein Zuwenden; jedoch wolle Er sich ben allenfallßig dereinstigen Bau die zumachung derfelben vorbehalten haben. So viel ferner
    - ad 5) die in etwas anverlangte abweich: oder Absetung des Brennholtes anbetreffe, würde Er Johs Wilhelm Siegener von felbsten den Bedacht dahin nehmen, damit durch die all Zu nahe Anrückung des Holtz-Lagers die gemein:

gener Nahmens seines Bruders Joh. Wilhelm Siegeners"... Dieselbe ift unterzeichnet vom "27 Mart 1755" und ift also wohl der Aufsatz ber abzugebenden Erklärung.

schaftle Mauer keinen Schaben nehmen könnte, ohne sich jeboch an eine gewisse Distanz binben zu lassen.

Endlich wolle Er, Siegner

6) das auff jenseitige Koften in seinem Hoff an diese neu auffzuführende Mauer Zu dessen Conservation Zu pflassternde Floß ebenmässig unter der Verwahrung daß hierzauß keine Dienstbahrkeit einer etwaigen Wasserleithung entstehen möge, gant willig Zugestehen. Wie nun durch solche getroffene Convention auff dieser Seite alle Hinderungen weggeraumet worden, und dem h. Rath Göthe an seinem Bau nichts weiter im Wege stehe: Als wolle Comparent, solche gütliche Verabredung ihres ganten Inhalts nach ad Protocollum Zu nehmens von löblen Antswegen Zu confirmiren, und copiam derselben Zu künsstiger Rachachtung sich gehorsamst ausgebethen haben.

#### Resolutum

Communicetur, u fich hierauff schlieslich vernehmen zu laffen. Nunmehr folgt 1)

"Actum Bau-Amt d. 9 April 1755. Prs. Dro Senat Bansa Uebersandte her Rath Göthe contra den Bierbrauer Siegener in dem grünen Laub schrifftl Schluß recess sub N. 23

Resolut.

Communicetur bem Bierbrauer Siegner Bu ebenfalßig ichließlen Erklährung."

Das Schriftstud, bessen Abschrift beigefügt ist, sins bet sich von des Herrn Rathes Gothe eigner Hand in ber Hauslade bes Goethehauses.

<sup>1)</sup> Das folgende Schriftstud befindet fich im Urkundenbuche bes Grünen Laub (Blatt 12).

Pr. ad Domum Dni Bracht 1)

d. 9 Apr. 1755.

P. P.

Schlieglich erflärt fich ber Rath Gothe C 2) born Sieger im grünen Laub, in specie, auf beffen vor lobt. Bau-Amt sub d. 29 Martii h. a. beichehener Declaration, wie folget.

ad 1) habe er wegen ber einmahl von ihme beliebten Aufhebung mehr gedachten in ben nachbarl. Hoff gehenden Dienft= barkeiten, woben es lediglich verbleibe, so wenig als quo

ad 2dum etwas weiteres Bu erinnern. Dahingegen sepe ad 3) noch überbis ben Bu fügen, daß die dieffeitige Absicht erheische, die hintere obicon gemeinschaftliche Brandmauer von 20. Schu breit höber Bu führen und mit ber vorbern Bu vergleichen, man aber auch ben fünfftiger Gemeinmachung biefes barauf meiter Bu fetenben Studes, fo genau bezeichnet werden folte, fich abseiten des herrn Rachbarns Bur Wieder erstattung bes halben Aufwandt, verfehen werbe. So bann mare ber ad 4) angeregte Borbehalt fünfftiger Berbauung ber Seiten Fenfter folder geftalten Bu nehmen, wenn anbers als den bei würdle Ausführung gefetten Falles ein Ueberhang im unteren Stodwert angebracht, auch Rugleich ber am Zwenten Stod vergonstiget werben folte; Und gleichwie ad b) nicht Bu zweiflen, es werbe herr Siegner und beffen Nachfolgere fich bie Schonung ber Mauer mit Legung des Bren-Holbes, in fo fern fie gemeinschafftlich, jeder Zeit angelegen fenn laffen, woben es frenlich wegen Ungleichheit bes Holkes auf einen Boll weniger ober mehr, als ein Schuh, nicht an tome.

<sup>1) 3.</sup> B. Bracht ift ber auf allen obigen Bauamts Schriftftuden unterzeichnete Baufchreiber, welchem ber herr Rath feine Erklärung biefer Aufschrift nach in beffen Behaufung jugeftellt hatte.

<sup>2)</sup> C = contra.

So wolle Mann jedoch hierinnen, wo solche eigenthümlich Zu werden ansange, im Abweichen der Ordnung 1) jedesmahl gewärdig seyn. So fort komme es ad 6. auf den Zu gewiesen Auswand des Zu pklasternden Flosses in dem Eigenthum selber des herrn Siegeners da Mann einmal im Geben begriffen wäre, nicht an; nur verbitte sich der Rath Göthe die jenseit geschöpt werden wollende vermuthung, einer etwa da durch zu vonstituirenden neuen Dienstdarkeit, massen er ja, wenn es ihme darum zu thun gewesen, nicht nöthig gehabt hätte, so versteckt zu werke zu gehen, sondern nur jene frewillig Auspeseung der alte Rechte den Zu behalten.

Endlich bittet er ebenfalls dieses einem löbl. Bau-Amts Protocoll ein Zu verleiben, und ersuchet gehorsamst ihme davon sowohl als dessen erstere Erklährung

copiam gewogentl. mit zu theilen. "

Der Schlußsatz heißt in der Abschrift im Urkundens buche bes Grünen Laub (Blatt 13):

"Auch komme es ad 6) auff ben ihme alleine zugewiesenen Auffwand des Zu pflasternden Flosses, das doch
Zum besten der gemeinschaftsten Grund-Mauer abzweck
da Er einmahlen im geben begriffen, nicht an, nur verbitte sich der Rath Göthe die so widrige vermuthung
einer etwa dadurch zu constituirenden neuen Dienstdarkeit massen Er sa, wenn es Ihme um derley Dinge zu
thun gewesen, nicht nöthig gehabt hätte, so dunkel zu
werde zu gehen, sondern nur sene freywillig auffgeopsserte
alte Rechte benzubehalten. Und solcher gestalten glaube
Er Em löbsn Bau-Amits Resoluto genitge geleistet Zu
haben, mit gehs. Bitte ebensals dieses dassgem Protocollo zu inseriren und davon sowohl als dessen erstere
Erklährung Copiam gegen ihme mitzutheilen."

In ber Abschrift im Urkundenbuche des Grünen Laub heißt es: "im abweichen die Beobachtung der Ordnung jedesmahl gewärtig sein."

### Nunmehr

"Actum Baus-Amt b. 11 Apr. 1755. Prs. Dao Senat Bansa et Dao Arnold bes Raths

Ueberreichte der Bierbrauer Joh. Wilhelm Siegner contra hrn Rath Göthe ebenmäßigen Schluß-Recess sub N. 24 sich auff bessen Inhalt beziehend, und das darin enthaltene Petitum wiederholend."

### Diese Erflarung lautet:

"Weilen hr Rath Göthe seiner unterm 9n Aprl a: c: gethanen schieslichen Vernehmlassung annoch etwas bergsgefüget, so in dessen ersterer Erklärung d. 24n Mart. c: a: nicht enthalten. So wolle sich Johs Wilhelm Siegner auch hierauss noch schlieslich declariren Und Zwar hätte

der 1te und 2te Punct nunmehro seine Richtigkeit, deßzgleichen seine comparent ad 3) dahin einverstanden, daß hr Rath Göthe Zu Bergleichung der neu auffzukührenzben Brand-Mauer auff die hintere allschang gemeinschafftle Mauer nach vorgängig accurater Bezeichung annoch ein Stück sehen könne, und werde Er Siegener ben derzeinstigen Gebrauch dieses neuen Stück sich der Verzeütigen Gebrauch dieses neuen Stücks sich der Verzeütigung der Helfte Kosten davon nicht entdrechen.

ad 4) Berstünde sich ohnehin, daß dieffeitige Befugnuß quaest. 2 Fenster Zu verbauen erst alsdann könne gebraucht werden, wenn er an statt des jetigen hoffs ein schickliches Gebäude dereinst etwa solte errichtet werden.

ad 5) bliebe es bey Comparentens bereits gethanen billigen Stilährung, und werde Er sich in Ansehung ber Gegend, wo mehr bemelbte Brand-Mauer ansienge eigenthumlich Zu werden der Ordnung gemäß verhalten.

ad 6. habe Comparent niemahlen beforget, daß hr Rath Göthe durch die Errichtung des Flosses sich einer Dienstbahrkeit anmassen wolle, sondern diesseitige Reservation wie bloserdings geschehen um in kunstigen Zeiten alle Mißdeutungen Zu vermeyden. Comparent wolle dahero sein retro gethanes Petitum pto consumationis dieses

Berglichs et communicationis Protocolli gehorsamst wiesberholet haben."

Hierauf erfolgt nun endlich bas

Resolutum.

Communicetur ad notitiam, und wird der inter partes getroffene Berglich gebethenermassen, hiermit constrmitt nach solchem die BrandMauer quaest. Reformations- und Drdnungsmäßig auffzusühren erlaubet, und beyden Theilen die nachgesuchte Copia Protocolli verwilliget.

In fidem

J. P. Bracht, BausSchrbr.

Jest erfolgte ber Abbruch bes Nebenhauses. Unters beffen lief auch die Erlaubniß bes Bauamts ein, das Haupthaus, zur neuen Aufführung der unteren Steins wand, von der Straße her mit Stügen zu unterfangen.

> Actum Bau-Amt Montags b. 26n May 1755. Prs. Doo Senat. Bansa. et Doo Arnold, bes Raths. Ift he Rath Göthe an sein auff bem grosen hirschgraben stehenbes Hauß 19 Spriesen anschlagen Zu lassen erlaubet worden.

Die Abgabe für jede Sprieße betrug 10 Kreuzer.

"Diese neue Epoche war den Kindern sehr übersraschend und sonderbar. Die Zimmer, in denen man sie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Gänge, auf denen sie gespielt, die Bände, für deren Reinlichseit und Ershaltung man sonst so sehr gesorgt, alles das vor der Haltung man sonst so sehr gesorgt, alles das vor der Haltung man sonst so dem Beile des Zimmermannsfallen zu sehen, und zwar von unten herauf, und ins dessen auf unterstützten Balken, gleichsam in der Luft zu schweben, und dabei immer noch zu einer ges

wissen Lection, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden — dies alles brachte eine Berwirrung in den jungen Köpfen hervor, die sich so leicht nicht wiesder in's Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemslichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Gelegensheit, sich auf Balken zu schaukeln und auf Bretern zu schwingen, gelassen ward."1) Dieser Erzählung des Dichters entsprechend, schreibt ihm auch Bettina nach den Mittheilungen der Frau Rath: "Von einem grossen Hausbau, den Dein Bater unternahm, erzählte die Mutter auch und wie sie Dich da als junges Kind oft mit großen Sorgen habe auf den Gerüsten herumkletztern sehen."2)

Die Grundgrube für die Brandmauer war gegraben, und da in dem Eck dieser Mauer und der Vorderwand der Punkt lag, von welchem aus an der Stelle des abgerissenen Nebenhauses ein wirklicher Neuban stattfand, welcher an das alte Haupthaus sich anschließen sollte, so ward hier feierlich eine Grundsteinlegung vorgenommen, wobei der im sechsten Jahre stehende Goethe als Maurer gekleidet die Kelle führte. Ohne Zweifel gedachte der Vater für ihn und seine Kindeskinder dies

fen Bau zu vollbringen.

Bei Erbauung der neuen Grundmauer mußte das Gewölbe bes kleineren Rellers jedenfalls mit Stupen unterhaut werden. Ginc Erneuerung forderte weder bie-

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 12.

<sup>2)</sup> Bettina: a. a. D. Bb. II. S. 279. 280.

fes, noch basjenige bes großen Rellers; beibe find für viele Jahrhunderte gebaut. Aber einiger Beränderungen bedurfte es gleichwohl, um beibe Kellerräume dem neuen Hause zweckmäßig anzupassen. Von ber im ehemaligen Nebenhause liegenden Treppe des kleinen Rellers, welche nach bem Bauriffe unter ber neuen prächtigen Freitreppe des Hauses ihren verborgenen Plat behielt, muß= ten fortan beide Raume bequem zugänglich sein, damit Die Schrotstiege im Sauseingange nur für Die feltenen Rufereigeschäfte geöffnet zu werden brauchte. Es mußte also jenes mächtige Gemäuer mit einer Thuröffnung durchbrochen werden, welches hier unter dem Boden noch jett und für alle Zeit die Granze ber früher ge= Schiedenen Behausungen bezeichnet. Die Anbringung ber Hausthur genau in ber Mitte ber Borberwand bes Gesammthauses erforderte auch die Verlegung ber Schrot= stiege selbst und zu diesem Zwecke die theilweise Ver= maurung ber alten Eingangsöffnung im Gewölbe, sowie einen neuen Erweiterungseinbruch in das lettere, wel= der die Festigkeit beffelben sehr gefährdet haben mag, bis ein neuer Stütbogen und ein Kellerhalsgewölbe zu Stande gebracht war.

Den Hergang dieser Arbeiten erzählt uns Goethe nicht in Wahrheit und Dichtung, sondern in einem latei= nischen Gespräche 1) zwischen Bater und Sohn, welches

<sup>1)</sup> Lewes. Bb. I. S. 509. Ich gebe bieses Gespräch, welches Lewes nur lateinisch mittheilt, in meiner eignen Uebersetung, trotzbem daß ich mir hernach die Duelle, aus welcher Lewes schöpfte, herrn Dr. Weismann's "Mittheilungen aus Goethe's Knabenzeit" verschaffen konnte, worin das Gespräch

er im Schneemonat 1757 als Uebung beim Unterrichte seines Baters niederschrieb und welches zugleich von der vortrefflichen Unterrichtsweise des Herrn Rathes eine achtunggebietende Probe giebt. Der betreffende Theil dieses Gespräches möge in Uebersetzung hier Platz finden.

## Bater und Sohn. Schneemonat 1757.

- Sohn. Darf ich nicht mit dir in ben Weinkeller gehen? Bater. Du barfft, wenn bu mir fagft, was bu bort willft.
- S. 3ch höre, bag ber Wein aufgefüllt werben foll, und möchte bas tennen lernen.
- B. Schlautopf, bu haft gewiß noch hintergebanten; fag bie Bahrheit.
- S. 3ch will's frei bekennen: ich möchte gern ben Grundsftein und ben Schlufftein endlich einmal feben.
  - B. Komm mit, in Beibem foll bir willfahrt merben.
- Sie gehen nun zu der Kellerstiege, welche unter der großen Haustreppe hinabführt. Es ist der Zugang zu dem Keller des ehemaligen Nebenhauses.
- S. Ich folge gern. Da find wir an der Treppe. Belche Cimmerifche Finfterniß, das Grab felbst kann nicht finfterer fein.
- B. Dieses traurige Bilb laffe für biesmal hier bei Seite; steige vorsichtig herab, mein Sohn, und balb wirst bu unten Licht finden.
- Die Treppe, von Stein, an der Mand hinunter führend, rechter Hand mit eisernem Geländer versehen,

beutsch von Goethe selbst neben bem Lateinischen steht. So nehme ich weber biesem verbienstvollen Schriftchen noch bem jett sehr verbreiteten Werke von Lewes seinen Anspruch, hier ausbrücklich nachgelesen zu werben.

ift neunzehn Stufen tief und wendet sich unten rechts, so daß man den fleinen Reller und den Durchgang zum großen zugleich übersieht.

- S. Richtig; schon sehe ich alle Sachen umber, wie Keffel, Hafen, Faffer, Trichter, Kufen und was bergleichen Dinge mehr find.
- 2. Warte ein Wenig, so wirft bu noch mehr und Alles beut- licher seben.
- S. Birklich, bas kleine Bischen Licht, welches burch bas Rellers loch hereinfällt, erhellt Alles
  - B. Wo gebentft bu nun beines Begehrens Biel ju finden?
- S. Den sogenannten Schlufftein sehe ich beftens über meisnem Ropfe, aber ben Grunbftein tann ich nicht finben.
- B. Sieh bort im Winkel zeigt er fich in ber Mauer ein- gefchloffen.

Wir finden in der nordöstlichen Ede des Hauses, also in dem Reller des ehemaligen Nebenhauses einen großen rothen Sandstein, welcher die Jahreszahl 1755 trägt und somit über die Zeit des begonnenen Baues an sich schon das unmittelbarste Zeugniß ablegt. Dersselbe liegt in der Brandmauer gegen das Grüne Laub, 6 Schuh und 8 Zoll i über der Sohle des Kellers, dessen Gewölbe er tragen hilft. Bei einer Tiefe des Kellers von 16 Schuh 8 Zoll unter der jezigen Hausssur, liegt der Grundstein also 10 Schuh unterhalb dieser lezteren und somit etwa 8 Schuh 8 Zoll unter dem Straßenpflaster an der nordöstlichen Hausecke.

<sup>1)</sup> Die Maße, welche ich nach meinen Messungen angebe, beziehen sich auf das Darmstädter Maß, dessen 4 Schuh == 1 Meter; 1 Schuh == 25 Centimeter; 1 Zoll == 25 Millimeter.

- S. Ich sehe ihn und erinnere mich, daß ich ihn unter vielen Feierlichkeiten bort gelegt habe.
- B. Kannst du bich nicht allerlei anderer Borfälle bei jener Gelegenheit erinnern?
- S. Wie sollte ich nicht: ich sehe mich selbst in ber Mauergrube mit bem Maurer-Schurz, bie Kelle in ber Hand und von bem großen Schwarm ber Maurergesellen umringt, während ber Steinmen an meiner Seite stanb.
  - B. Kam damals nichts weiter vor?
- S. Das ging so. Der Altgesell nämlich wollte, wie üblich, ben Cicero machen, aber kaum hatte seine Predigt begonnen, so "stockte ihm die Stimme in der Kehle und die Haare standen zu Berge", welche lettere er vor Scham nicht aufhörte sich auszurupfen, mährend die Zuschauer ihn auslachten.
- B. Bas bentft bu nun Gutes bei biefem Steine, ben gu feben bu fo febr bich febnteft?
- S. Ich bente bei mir und wünsche, er möge nicht eher, als bei bem Untergange ber ganzen Welt von biefer Stelle bewegt werben.
- B. Ich weiß gewiß, daß bieses Gott allein befohlen bleiben muß. Du aber geh mit mir weiter vor.
- S. Gi, wie leicht gehen wir nun aus biejem Keller hindurch in ben größeren, wo es boch so viel Mühe und Arbeit gekoftet hat, bis biefe Deffnung burchgebrochen wurde.

Diese Deffnung geht durch die mächtige Mauer, welche beide Keller scheidet und ihren schweren Steinsgewölden als Wiederlager dient und durch das tief hersabsteigende Gewölde des großen Kellers selbst hindurch, so daß sie, bei einer Breite von 5 Schuh 8 Zoll und einer Höhe von 7 Schuh, unten 3 Schuh 2 Zoll und oben 5 Schuh 6 Zoll tief ist. Gegen den kleinen Kelsler ist sie mit Thürstöcken von Stein eingefaßt, im grossen aber mit einer Wöldung an das Kellergewölde gesichlossen. Aus der Erwähnung der Wühsteligkeit des

Durchbruches geht hervor, daß die Kellergewölbe und ihr Widerlager, die Scheidemauer, so, wie sie jest sind, schon vorhanden waren, also vollständig erhaltene Theile des alten Hauses. Der Durchgang, von welchem so eben die Rede, war, um den großen Weinkeller von dem kleinen Haushaltungskeller zu scheiden, mit einer schweren eisernen Gitterthür versehen, welche man leider 1861 weggenommen und als altes Eisen verkauft hat.

- B. Da haft bu fehr recht. Dente bazu noch an bie Gefahr, in welcher bie Arbeiter schwebten, besonders bei ber Erbauung bieser hauptstiege, wo beinahe bieses ganze Gewölbe auf zahl-lofen Stuten gehalten wurde.
- S. Und bei folder Gefahr änderten wir doch nicht die Bohnung. O glüdliches Nichtwiffen! Denn hätte ich dies gewußt, so hätte ich nicht so getrost auf beiden Ohren geschlafen.

Das Gewölbe bes fleinen Rellers ift zur westlichen Balfte ein Rreuzgewölbe, zur öftlichen Balfte bagegen ein einfaches Tonnengewölbe, welches etwa 8 Schub über der Sohle des Kellers beginnt. Der große Reller ift ein einziges an ber Gud = und Nordseite unmittel= bar von ber Soble aufsteigendes Tonnengewolbe aus rauben Bruchsteinen erbaut. Die alte Schrotfliege lag offenbar an die Nordseite des alten Haupthauses an= gedrängt. Neben ber jegigen ward jederseits ein Stunbogen von der Vorderwand des Hauses gegen das Ge= wölbe eingezogen. Der nördliche breitere berselben be= findet fich alfo an der Stelle ber früheren Schrotftiege. Zwischen beiben Bogen ward ein Stud Rellerhals= gewolbe eingefügt. Den Zugang zur Schrotstiege bilbet eine rechtedige Deffnung, welche unmittelbar hinter ber Schwelle der Hausthur in der Hausflur sich befindet.

Dieselbe war mit einer zweislügeligen hölzernen Falltur geschlossen. Die Schrotstiege ward im Jahre 1861 leiber weggebrochen, die Eingangsöffnung mit einem Backteingewölbe bis auf eine kleine Einwurföffnung (für das Brennholz) geschlossen und in der Hausstur in den Steinrahmen der alten Fallthür ein Boden von Plattensteinen gelegt. Doch hören wir erst das Gespräch von Bater und Sohn bis zum Ende.

- B. Beißt du nicht, wie füß es ift, sich vergangener Gefahren zu erinnern? Aber, mein Sohn, nun sieh auch nach deinem andern Zwede, nämlich wie die Fässer aufgefüllt werden.
- S. Seltsam, mas bebeutet benn bas, baß jebem Faffe so viel Wein zugegoffen wird, movon werben benn bie leer, ba wir in biefem Stude boch so mäßig finb?
- B. Da rebest bu mahr; wisse aber, daß die Weine sich, auch ohne getrunken zu werden, täglich verbrauchen und, wenn man nicht in jener Weise Ersat gabe, endlich völlig verschwinden würden.
- S. Da wär's aber boch gerathener, bem Schwinden burch Trinken und Genießen zuvorzukommen; benn was nütt ein Keller voller Wein, wenn ber in die Luft geht.
- B. Du Rarr! biefem Schwinden ift, wie bu fiehft, mit geringerem Berbrauche zu begegnen.
- S. Ich bin's gufrieben; aber mas für Sorten werben in biefen Käffern aufbewahrt?

Hier berührt ber kleine Frager aber ein Hausherrngeheimniß, welches nicht ber Geschwähigkeit ber Kinder und Mägbe preisgegeben wurde.

B. Diese Unkunde ift zwar eine absichtliche — aber so viel barfft du wissen, daß diese Weine sehr alt sind und beswegen sehr selten, und daß sage ich dir, trinke einst sparsam davon und suche ihn auf die fernste Nachwelt zu bringen.

S. Dafür will ich Sorge tragen. 1)

Später war Wolfgang in diesem Stucke besser unterrichtet. "Nicht geringere befanden sich daselbst als die Jahrgänge 1706. 19. 26. 48. von der Wutter selbst gewartet und gepstegt, selten und nur bei seier-

lich bedeutenden Gelegenheiten angesprochen." 2)

Der Keller bes Goethehauses bewahrte aber nicht bloß den Wein, sondern auch das Wasser. In der südsöstlichen Ecke desselben besindet sich der Hausbrunnen, durch eine Steinplatte verdeckt. Der Wasserspiegel pstegt sich angeblich etwa zehn Schuh unter der Kellersohle zu halten. Gegenwärtig steht die Punnpe, welche aus diesem Brunnen gespeist wird, an der Westseite des Hausses außen im Hofe, wosür wir später die Erklärung sinden werden. Dürsen wir annehmen, daß der Brunsen im Keller, von dessen Grabung uns Goethe nichts erwähnt, schon früher vorhanden gewesen sei, so sind wir auch wohl berechtigt zu glauben, daß einst gerade über der Stelle desselben in der ehemaligen Küche die Runve sich befunden habe (Veral. S. 12).

Die Hauptveränderungen, welche bet dem Umbau des Haufes vorgenommen wurden, bestanden in der Aufführung des nördlichen Theils nebst dem Hinterflügel an der Stelle des abgerissenen Nebenhauses, in der Anbringung regelmäßiger Kenster in allen Stock-

<sup>1)</sup> hier breche ich bieses Gespräch ab, um mich nicht weiter von meiner Aufgabe zu entfernen. Bei Lewes findet es sich noch um einige Sate weiter mitgetheilt, vollständig aber nur bei Beisnann.

<sup>2)</sup> Bahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 247.

werken und in der neuen Anordnung der inneren Gin=

richtung.

Gine ungeheure Brandmauer ward zur ganzen Tiefe der Granze gegen den Hof des Grunen Laubes bis zur ·Höhe ber Dachfirst des bisherigen Haupthauses geführt und an dieselbe der neue nordliche Haustheil, mit dem übrigen stehen gebliebenen zusammenpassend, sowie ber Hinterflügel angelehnt. Das mit dem Nachbar Siegener gemeinschaftlich zur Ergänzung ber schon bestandenen Brandmauer bis zur Höhe von 14 Schuh und mit einer Grundmauerung von 18 Schuh Tiefe aufgeführte Stud enthält, nach ber im Urfundenbuche des Goethehauses noch vorhandenen Rechnung bes Maurermeisters Springer 11 Ruthen und 144 Schuh. Das über die Bobe bon 14 Schuh vom herrn Rath allein aufzuführende Stud betrug 16 Ruthen und 11/2 Schuh. Auf die füdliche Brandmauer wurde soviel, als erforderlich, um das Sbenmaß mit ber nördlichen Mauer herzustellen, aufgesett. Diese Erhöhung "vorn und hinten" erforderte 3 Ruthen und 116 Schub. Der Hinterflügel hat eine Wand gegen die westlich angrenzende Liegenschaft, jest zur Rosenapotheke gehörig, damals im Besitze bes Gerrn Dr. Moors; auch biese mußte erhöht werden; bas Mauerwerk betrug 118 Schuh 1) Die Ruthe Maurung fostete fl. 15.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich find die letzten beiden Ansätze verwechselt, instem die Erhöhung der südlichen Brandmauer nur sehr unsbedeutend war, die der westlichen Mauer des hinterstügels aber weit beträchtlicher. Es scheint, daß bei dieser Gelegensheit auch die Mauer, welche den hof vom Nachbarsgarten

Die neuen Feuster wurden ganz gleichmäßig gemacht und durchaus ebenmäßig vertheilt. Die Sausthur in der Borberseite kam genau in die Mitte, jederseits drei Kenster. Darüber sind acht Tragsteine regelmäßig ver= theilt und da ferner die halbe Dicke der mit dem Nachbar gemeinschaftlichen sublichen Brandmauer unter bem ersten Ueberhange noch einen besondern Tragstein hat, so ward auch in die einstweilen noch ganz dem Hause eigene nördliche Brandmauer an der entsprechenden Stelle noch ein entsprechender Tragstein, aber von ganzer Mauer= breite, eingefügt. Eben solche Tragsteine sind in der Brandmauer auch unter dem zweiten Ueberhange und unter bem Dache, wo die Brandmauer nochmals einen Ueberhang bildet. Diese drei Tragsteine oder "Krag= fteine" zu segen verrechnete ber Maurermeister beson= bers, jeden mit fl. 1. 30 fr. Das erfte und zweite Stockwerk besiten nach ber Strafe zu jedes sieben Fenfter. Bom Dache erhebt fich ein bedeutendes Zwerchhaus, beffen Giebel noch zwei Stockwerke zeigt, im unteren brei Fenfter, im oberen eins. Jederseits von dem Zwerchhause befinden sich im untern Dachstuhle noch zwei Feuster, so daß also auch hier sieben Kenster vor= handen find, im oberen Dache jederseits zwei Dach= Nach dem Hofe gegen Westen blieb zu ebener Erde eine Thur hart neben dem ehemaligen Nebenhause. ber früheren Sausthur gerade gegenüber, daneben füdlich noch vier Kenster. Die beiden Stockwerke haben

scheibet, um einige Schuhe erhöht wurde; benn bei einem im Jahre 1861 auf biese lettere gesetzten Baue, zeigte sich, daß eine folche Erhöhung vormals ftattgefunden haben mußte.

hier jedes nur funf Kenfter, ba ben Raum von zweien ber hinterflügel wegnimmt; auch im Dachstocke befinden sich auf dieser Seite aus gleichem Grunde fünf Kenster. Der Hinterflügel hat im Erdgeschosse nach dem Hofe zu gegen Suben eine Thur, vermuthlich an ber Stelle bes ehemaligen Einganges in das Nebenhaus, und zu jeder Seite berfelben ein Kenfter; in den beiden Stodwerken und im Dachstocke je drei Kenster. Bon ben Kenstern in den Ueberhängen der nördlichen Brand= mauer, beren Anbringung der Herr Rath von Nachbar Siegener fich vorbehalten hatte (f. S. 64) ließ berfelbe nur eins, namlich im zweiten Stodwerke, ausführen. Auf das untere verzichtete er vermuthlich, weil die Beforgniß, alsbald burch einen Anbau des Rachbarn zu einem Berzicht auf dasselbe gezwungen zu werden, zu nahe zu liegen schien, während das obere Stockwert schon so stark vorragt, daß felbst ein bis zu dieser Bobe hinaufgeführter Anbau ohne Ueberhänge das Kenster hier nicht völlig verdeden fann 1).

Die innere Einrichtung zu ebener Erbe ward in dem Ramme des alten Haupthauses nur in sofern verändert, als die Wand der ehemaligen Küche gegen die Hausstur soweit gegen letztere herausgerückt wurde, um

<sup>1)</sup> Dem Bernehmen nach ist in jüngster Zeit das grüne Laub an einen neuen Sigenthümer übergegangen, welcher den Hof mit einem an die Brandmauer des Goethehauses sich anschließenden Hause überbauen will. Dadunch wird diese Fenster, von welchem unten noch weiter zu reden sein wird, und welches seit langer Zeit außen mit einer schwarzen eisernen Klappe verschloffen, innen aber vermauert ist, vielleicht in Frage gestellt werden.

mit ber Wand ber Stube ber Großmutter auf gleiche Linie zu kommen. Während ber Raum ber Großmutterftube nunmehr zu Ruche und Speisekammerchen verwandt wurde, ward aus der Ruche auf diese Weise ein großes Zimmer mit brei Kenstern nach der Strafe. Diesem gegenüber an der Nordseite der Hausflur ent= ftand ein kleineres Zimmer, mit zweien Fenftern nach ber Straße, auf bem Raume bes ehemaligen Nebenhauses. Sowohl die "thurmartige Treppe" des Haupt= hauses, als auch die vermuthlich ebenfalls gewundene 1) Stiege des Nebenhauses verschwand. Der durch Beseitigung der hintern Salfte der Scheibewand zur Sausflur hinzugewonnene Raum des ebemaligen Nebenhauses ward bagegen benutt, um die prächtige und begueme in jedem Stockwerke zweimal gebrochene Freitreppe anzulegen. Unmittelbar innerhalb der Hausthur befand sich die Kallthur der Schrottreppe zum Weinkeller; unter der Freitreppe verbarg sich diejenige der Haushalts= Rellertreppe. Die Hausflur hatte neben der Hausthur nördlich und neben ber Hofthur fublich ein Fenfter. In ben Hinterflügel, in welchem sich, nach einer Vermuthung, au welcher mich das hier vorhanden gewesene Keuerrecht und die Brandmauer wohl berechtigt, schon die Ruche des Nebenhauses befunden haben mag2), ward

2) Ich vermuthe, daß in diesem bescheibenen Nebenhäuschen die Rüche schon vorher benfelben vom hofe her jugänglichen Raum einnahm, daß aber die Band, welche jetzt ben hinter-

<sup>1)</sup> Bettina sagt, nach ben Mittheilungen ber Frau Rath, bas alte "rumpelige Hauß" habe "Wenbeltreppen" gehabt — also in ber Mehrzahl.

ein Gesinbezimmer und die Waschküche eingerichtet. Diese Waschküche, einigermaßen klein im Verhältnisse zu dem geräumigen Hause, hat ihren Eingang durch die oben erwähnte Thur vom Hose her.

In den Stockwerken ward die hauptsächlichste Beranderung baburch hervorgerufen, daß an die Stelle ber Hauptzimmer, beren Fenfter gegen ben Hof gerichtet waren, nunmehr große lichte Borplage traten, mahrend die ganze Vorderseite von schönen Zimmern eingenommen wurde. Diese Zimmer waren theils von den Borplagen aus zugänglich, theils mit einander in Durchgange : Verbindung gesett. In Folge ber Ueberhänge bekamen biefelben in jedem boberen Stodwerke eine entsprechend größere Tiefe, so daß diese im Dach= ftode die des ersten Stodwerks um mehrere Schuhe übertrifft. Un das südliche Borderzimmer schloß sich jedesmal noch ein gleich großes mit je zwei Fenstern in den Hof. Das nördliche Borderzimmer fiel in jedem Stockwerke genau wie im Erdgeschoffe auf die Breite bes ebemaligen Nebenhauses. Ebenso gab ber hinter= flügel in jedem Stockwerke Raum fur ein besonderes Zimmer, welches im ersten Stocke aber noch getheilt war. Im Dachstode fiel das Mittelzimmer nach vorn,

flügel von ber hausflur abscheibet, nicht vorhanden, und daß somit von dem Rüchenplate unmittelbar die Rellertreppe und neben dieser die in dem Raum des jetigen Treppenhauses besindliche Wendeltreppe des Rebenhäuschens erreichbar war. Rach vorn blieb dann der Raum für ein Stübchen — eben da, wo wir noch jett das Zimmer nördlich neben der haust huben.

ein hibsiches Giebelzimmer 1) mit drei Fenstern, in das große Zwerchhaus, während die Seitenzimmer jedersseits auch hier je zwei Fenster bekamen. Im Hintersslügel, welcher zu gleicher Höhe mit dem Haupthause aufgebaut war, entstand eine Dachstube 2) mit drei Fenstern gegen Süden. Ueber dem Dachstocke blieb noch Platz für einige Kämmerchen, deren eins ein Fenster im Giebel des Zwerchhauses besitzt, sowie für offenen Speischerraum.

Nicht vergessen werden darf die Verbesserung, welche dem Ganzen durch die neuen hellen Fenster mit Spiegelsscheiben 3) zu Theil wurde. Diese Fenster, sedes Gefach mit vier Flügeln, in jedem der letzteren oben vier und unten sechs Glastaseln, je paarig gestellt, jede Tasel 6 Zoll breit und 9 Zoll 6 Linien hoch, in Bleistreisen gefaßt, waren in damaliger Zeit eine Pracht, während unser verwöhnter Geschmack sie bereits unerträglich sinden will. — Obgleich der Herr Rath bei seinem Bau nach Goethe's Versicherung 4) "wenig bekümmert um äußeres architektonisches Ansehen und nur um innere gute und bequeme Einrichtung besorgt" zu Werke ging, so war doch das Haus nach damaligem Geschmacke auch äußers

<sup>1)</sup> u. 2) Diese beiden Zimmer werden unsere Aufmerksamkeit alsbald vor allen andern auf sich zichen. Ersteres ift Goesthe's wirkliches Jugendsimmer und letzteres das irrsthümlich dafür gehaltene und noch jetzt allen Besuchern des Goethehauses als soldes in gutem Glauben gezeigte und durch diesen Jrrihum weltberühmt gewordene!

<sup>8)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 24. 4) W. u. D. S. 12.

lich offenbar, zwar einfach, aber keineswegs weder mangelhaft noch unansehnlich. Die Ranten bes Saufes zeigten rothe Quaberfteine, welche im Erdgeschoffe mirtlich vorhanden, in den Stockwerken aber nur durch Stud und Bemalung bargestellt waren. Ebenso rothe Kenster= und Thurgestode. Die Wandstäche zwischen ben rothen Ginfaffungen war mit mattweißem Mortel überfest. 1) Die feche Fenster ber Borberseite bes Erdgeschoffes wurden mit zierlichen Kafichgittern, nach damaligem Gebrauche, versehen, welche bauchig ausgebogen gegen die Straße vorsprangen. Das Kenfter über der Hausthur bekam ebenfalls ein, jedoch nicht vorspringendes Bitter von funftvoller Schmiebearbeit, Blumen und Vögel (Papageien) barftellend und mit dem von einer Krone überschatteten Namenszuge bes Erbauers J. C. G. Ueber biefem Kenfter, an bem Rappensteine des Thurgestöckes, ließ der Berr Rath aber auch jenes so viel besprochene und den zukunftigen Ruhm bes hauses weissagende Wappen anbringen, welches berfelbe aus bem Bappen bes Textor'ichen Beschlechts. dem seine Gattin angehörte, und vielleicht einer Ab= änderung eines vom Großvater überkommenen Betschaftes zusammengesett zu haben scheint. 218 Belm= fleinod erscheint ein Arm, welcher eine Art schwingt, bei Textor wie bei Gothe. Das Textor'sche Wappen zeigt im Schilde einen wachsenden Mann mit gezucktem

<sup>1)</sup> Noch gegenwärtig erscheinen manche aus jener Zeit stammenbe häuser in Frankfurt in solchem Gewande, 3. B. bas Sendenberaische Bürgerkrankenbaus.

Schwerte in ber Rechten und fliegenden Banbern im Nacken. Diesen behielt Rath Gothe in ber oberen Salfte bes Schildes bei, in die untere aber legte er einen schräg linksaufsteigenben Balken, auf welchem brei Lenern nach ber Lange über einander fteben. Man tann vermuthen, daß bieses Sinnbild eine Abanderung der etwa im großväter= lichen Betschaft befindlich gewesenen Zeichen bes Schmiebhandwerkes, namlich breier Steigbugel ober Sufeisen, sein moge. Allein nichts besto weniger erscheint die Wahl gerade bes Wahrzeichens ber Dichtfunft auffallend genug, nnb man wird nicht umbin konnen, fich zu fragen, ob hier ein leeres Spiel bes Zufalls waltete, um ben selber so ganglich undichterischen Bater in seltsamer Laune gerade zu biefer Wahl zu bestimmen, ober ob bie in bem Anaben fruh sich verkundenden Anlagen ihn au berselben veranlaßten. Goethe selbst erwähnt biefes Wappens nie, und er ließ es felbst geschehen, daß dem ihm später verliehenen Abelswappen nicht die minbeste Erinnerung an das Wappen seines Baters einverleibt murbe. 1)

<sup>1)</sup> Auf einer ber beiben unverloren gebliebenen von Goethe selbst mährend seiner Hochschulzeit zu Leipzig geätzten Kupferzfich-Landschaften besindet sich eine Widmung an seinen Bazter "Dedié à Monsieur Goethe, Conseiller actuel de S. M. Impériale par son fils obéissant" und zwischen dieser Unterschrift mitten innen das Göthe'sche Wappen: "In der obern Abtheilung eine halbe Figur mit aufgehobenem Stabe und Scepter, in der untern ein Querbalken mit kleinen Schilbern" (Karl Buchner im Morgenblatt. 1828. No. 3—6. Viehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 179.) — Appell (Das Haus zu den der der Buchner is den Kappen über der

So stand benn ber Neubau noch vor bem Winter vollendet ba:

"Das Haus war indessen sertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil Alles wohl überlegt, vorsbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden uns nun Alle wieder versammelt und fühleten uns behaglich: denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt da sieht, läßt Alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zwecke zu gelangen, Undequemes mögen gehabt haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heister, die Treppen frei, die Borsale lustig und jene Ausssicht über die Gärten (S. 49) aus mehreren Fenstern bequem zu genießen."

"Mein Vater hatte bie ganze Ginrichtung beffelben ersonnen und ben Bau mit großer Standhaftigkeit durch= geführt, und es ließ sich auch, insofern es eine Woh= nung für ihn und seine Familie ausschließlich sein sollte,

Thür bes Goethehauses brei Leyern mit einem Stern. Es ist aber kein Stern vorhanden, diesen enthält vielmehr des Dichters Abelswappen. Auf dem Vorblatte des Appell'schen Schriftchens sindet sich das Wappen im Holzschneite dargestellt, aber mit der Entstellung, daß der Mann im Schliedelt, aber mit der Entstellung, daß der Mann im Schliedelt, aber mit der Entstellung, daß der Mann im Schlieden dem dem Stenen Jopf (!) trägt und auf dem Helme neben dem eine Streitart schwingenden Arme ein Paar Horner angedracht sind. Der Herr Rath führte das von ihm angenommene Wappen auch als Petschaft, und die Frau Rath hat mit demselben ihre Unterschrift in dem Kausdriefe, durch welchen das Goethehaus am 1. Wonnemonat 1795 an einen neuen Eigenthümer überging, beglaubigt.

nichts bagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne sehr viele Häuser von Frankfurt gebaut."1)

Bunachst war nur ber eigentliche Bau fertig ge=

macht.

"Der innere Ausbau und was zur Vollenbung und Rierbe gehört, ward nach und nach vollbracht und biente zugleich zur Beschäftigung und Unterhaltung."2) Man schritt von Zimmer zu Zimmer mit ber Ausschmückung und Anordnung vor. "Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Bangen." Die hellen Fenfter wirkten fehr angenehm. "Der Bater zeigte fich heiter, weil ihm Alles aut gelungen war, und ware ber gute humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht im= mer ber Kleiß und die Genauigkeit der Sandwerker seinen Forderungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben benfen fonnen."3)

Diese allmählige Vervollständigung der ganzen be= haglichen Einrichtung dauerte mehrere Jahre. Der erfte Sommer nach bem Bau, 1756, brachte burch einen Unfall Veranlaffung zur Erneuerung der kaum bergestellten Fenster, wenigstens auf ber Hoffeite, indem ein Hagelichauer, beffen wir unten ausführlicher zu gebenken haben, dieselben großentheils zerschlug.4) — Noch

in bemfelben Jahre :

"Alf herr Johann Caspar Gothe J. U. Dr. und Sr Rankerl Majeftatt Rath, um bie erlaubnuß, Bor feinem hauß ichutfteine feten zu bürffen per Memoriale gebetten

<sup>1)</sup> Wahrhert und Dichtung. S. 321.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 22.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 24.

<sup>4)</sup> XB. u. D. S. 26.

Ift dieße Sache vor Löbls BauAnit zu Weiterer unter suchung Berwießen worden.

Conclus. in Senatu ben 20 Maji 1756."1)

Allein der amtliche Gang scheint ein sehr langs samer gewesen zu sein; vielleicht erfolgte auch zuerst ungünstiger Bescheid und ward das Gesuch später in veränderter Weise erneuert. Denn erst drittehalb Jahre später:

"Alf herr Rath Gothe per Memoriale gebeten, vier Rothober Schut Steine vor fein haus feten zu borffen

Solle man löbl. Bau Ambt (committiren) die Einnehmung des Augenscheins um Erstattung eines Guthachtl. Berichts committiren.

Concl. in Sen. b. 31 Oct. 1758."2)

und nun muß biefer Bericht rasch erfolgt und gunftig ausgefallen scin, benn schon nach vierzehn Tagen

Alf ein Bericht Löbl. Bau Ambts bie von hrn Rath Göthe nachgesuchte Schutz Steine vor seinem hauß betr. verleßen worben

Salle man Ihme nach dem dem Protocollo beigefügten Rif Bergönstigungs wenße willfahren.

Conclus. in Sen. b. 14. Nov. 1758."8)

Diese Schupsteine sind gegenwärtig nicht mehr vorhanden.

Schon im Frühlinge bieses Jahres (1758) fand sich ber herr Rath auch, in Folge ber vielen neuen An-

<sup>1)</sup> Das Schriftftud befindet fich im Urkundenbuche bes Goether hauses.

<sup>2)</sup> Cbenfo.

<sup>3)</sup> Cbenfo.

schaffungen, veranlaßt, das Gerümpel und Geräthe, welches er nicht mehr behalten wollte, einen Theil der Habe der verstorbenen Frau Cornelia, einige der grossen Weinfässer, mit denen der Keller zu sehr gefüllt sein mochte, manche Bücher, welche ihm überstüssig gesworden waren oder die er überzählig besaß, zu verstaufen.

In ben Frankfurter Frag = und Anzeigungs : Nach = richten vom Jahre 1758 unterm 25. Oftermonat findet

fich folgende Verfteigerungsanzeige: 1)

"Mit Hoch-Obrigkeitlicher Erlaubniß, follen inftehenden Rontag ben 1ten Man und folgende Tage in ber Behaufung bes herrn Rath Gothe babier auf ben grofen hirfchgraben, unterschiedene Mobilien in nachstehender Ordnung, als querft eini= ges Schies-Gemehr, worunter ein neuer Mousquoton, hierauff verschiedenes Holywerk, und bei diesem ein noch brauchbares Gegitter vor eine hauß-Thure, 3 große Sauß-Uhren, alsbann Binn, Meffing u. b. gl. Ferner etliche leere Bulaft Faffer, nachhero eine Violin und Flute Traversière von Ebenhols, weiter eine Angahl juristischer, practischer, auch historischer Bucher und unter biefen eine Parthie von den bekannten Elzevi= rischen Republiquen, nebst ohngefehr 182 rohe vollständige Eremplarien D. Wahls Dissert. de usufr. conjugum pacitio, fofort, einige seibene und cattunene Frauen-Aleider und end= lich eine ziemliche Barthie aut leinen allermeist Frauenzimmer: Gerath, auch mehrere unter vorberührte Rubrique nicht zu bringende Sachen, an ben Meiftbiethenden durch die geschworne Ausrufer losgefchlagen merben."

Unter den hier aufgezählten Gegenständen nimmt, besonders das "Gegitter vor eine Hauß-Thüre"— offens bar das durch den Umbau beseitigte "Geräms" (S. 23 und 39) — unsere Theilnahme in Ansvruch.

<sup>1)</sup> S. auch Maria Belli, geb. Gontarb : Leben in Frankfurt a. M. Bb. IV. S. 121.

Wir wiffen wohl, baß bas haus zu ben brei Levern ber Schauplat ber gangen Anabenzeit Goethe's bis zu seinem sechszehnten Jahre (1765) gewesen ift, und daß er sowohl von seinem ersten breifahrigen Aufenthalte zu Leipzig, für den Zeitraum vom Berbfte 1768 bis zum Frühlinge 1770, als auch nach seinem anderthalbiahrigen Aufenthalte zu Strafburg, für ben, freilich von dem Aufenthalte in Weglar, Darmstadt und einigen Reisen unterbrochenen Zeitraum vom Berbfte 1771 bis zum Wintermonat 1775 wieder in daffelbe Baus gurudfehrte. Aber nur in Gebanken konnen wir ber ganzen Mannichfaltigkeit ber Ginbrucke folgen, welche er hier empfing, und ber außeren und inneren Erlebniffe, welche er bier burchzumachen hatte. Wir wiffen, es find nur Ginzelnheiten, welche ber Dichter felber mit Beziehungen auf Ort und Zeit aus seinem Leben uns aufbewahrt hat. Aber auch bie fleinste biefer Gin= zelnheiten ift uns werthvoll, weil fie zu feinem reichen Leben gehört, in welchem Jeber sein eignes Erlebtes und Gewesenes inbegriffen zu finden glaubt. Einzelnheiten gewinnen für uns gleichsam neues Leben und wahre Gegenwart, wenn wir den Jug auf die Stelle fegen konnen, wo jene fich ereigneten, und wenn wir die Bilber unmittelbar vor unser Auge zu führen vermögen, welche jene Vorgange umgaben, die Zeugen, welche uns beren Wirklichkeit greifbar verburgen, die Buhne, welche nun zwar leer ift, welche wir aber mit der Erinnerung wieder beleben und deren Eindrucke auf ben, ber in biesen Räumen warb, was er aller Zu= funft werben follte, wir gleichzeitig felber zu empfan= gen glauben.

Daher verlohnt es wohl der Mühe, alle Oertlichfeiten dieses heiligen hauses zu durchwandern, an welche wir irgend bestimmte Borgänge aus Goethe's Leben anknüpsen können. Vielleicht habe ich noch lange nicht alle, oft in einem beiläusigen Worte der Aufswerksamkeit sich entziehenden, gerade in der absichtslosen Gelegentlichkeit aber um so überzeugenderen Erwähnungen und Andeutungen gesammelt. Aber indem ich hier zum ersten Male alle Oertlichkeiten mit wirkslicher Treue bezeichne, hoffe ich Anlaß zur Aufsindung weiterer Andeutungen zu geben, zu deren gründlicherer Aufsuchung in dem ungeheuren Reichthume der Schriften von Goethe, um Goethe und über Goethe mir meine karg zugemessenen Rußestunden nicht Raum geben.

Treten wir in die Sausthur, so tont zunächst unfer Schritt auf der hohlen Fallthur der Schrotstiege. Borsischtiger, als wir, mochte diesen dumpfen Schall durch behutsames Auftreten der Knade Wolfgang vermeiden, wenn er Abends nach der gemeinsamen Mahlzeit sich heimlich hinausstahl und vollends wenn er, mit unerlaubtem Hausschlussel, spat in der Nacht und selbst gezen Worgen von seinen allzufrüh genossenen Schwärmereien heimkehrte. Wie sorgsam mochte er, nachsdem er eintretend die Hausthure hinter sich leise gesichlossen hatte, diese verrätherische Kellerklappe vermeis

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. — Lebendiger beichtet uns Goethe biese Jugendfreuden und Jugendverierungen durch Wilhelms Erzählungen in "Wilhelm Meisters Lehrjahre." (Goethe's Werke in 30 Bhn. 8. Stuttgart 1858. Bb. 16) Kapitel I—IX.

ben und zur Rechten auf festem Boben nächst' ber Band hinschleichen zur Treppe, welche ihn hinauf bis zu fei-

nem Zimmer im Dachstocke führte.

Das Zimmer neben ber Hausthur rechts (nördlich) mit zweien Fenstern gegen die Straße, bessen nirgend besondre Erwähnung geschieht, diente vielleicht zu hauselichen Geschäften, zum Bügeln der Wasche, als Schneis derwerkstatt des Bedienten, welcher zugleich als Hauss

schneiber benutt wurde. 1)

Das große Rimmer links (füblich) bagegen, welches an die Stelle der ehemaligen Ruche und eines Theils bes Gerämsplates ber Hausstur getreten war, 22 Schuh breit und 20 Schuh lang, mit drei Fenftern gegen die Straße, war sicherlich "das gewöhnliche Speisezimmer." Daß biefes sich im Erdgeschoffe befand, erfahren wir mit Ausbrudlichkeit aus ber Erzählung 2) bes später zu erwähnenden Zusammenstoßes bes Herrn Rath mit bem Königsleutnant. Daß es aber biefes und nicht jeues so eben erwähnte Zimmer war, läßt sich aus beffen Geräumigkeit und seiner Lage unmittelbar neben ber (neuen) Ruche schließen. hier bedte Wolfgang als Rnabe, ber Bausfrau und Magb zur Sand gehend, gelegentlich felber ben Tisch.3) hier naschten die leicht= fertigen Rinder bie Sufigfeiten, mit welchen ber Graf Thorane sie jur Keier über ben Sieg ber Kranzosen

2) 20. u. D. S. 89.

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtnug. S. 48.

<sup>3)</sup> Man vergleiche das aus dem Leben genommene Gespräch Wolfgang's mit Maximilian aus den Ladores juveniles in Dr. Weismann's: Aus Goethe's Anabenzeit. S. 36, 37.

am Abende bes Tages ber Schlacht bei Bergen (13. Oftermonat 1759) für ihre Handkuffe und Freudenbezeugungen belohnte; hier faß, nachdem die fußen Baben bei Seite geschafft maren, von Diesem Berdruffe nichts ahnend, der brave deutsche Hausherr, und ließ es sich erleichterten Bergens schmeden, nachdem er bem verhakten Sieger seine innerste Bergensmeinung so unverhohlen und muthvoll ins Angesicht geschleudert hatte. Gute Freunde, wie ber Rath Schneiber, und andere Nahestehende nahmen hier am häuslichen Tijche fürlieb. Die vielen berühmten Gafte aber, welche in ben Jahren des beginnenden Ruhmes unseres Dichters an der gaftlichen Tafel biefes Saufes fagen, durfen wir uns freilich wohl nicht in diesem, für die Alltäglichkeit eingerichte= ten Speisezimmer benten, fondern zu ihren Ehren murbe ohne Zweifel auf bem iconften Zimmer im zweiten Stode werke gebeckt. — Der Ofen des Speisezimmers stand nothwendig an dem Blage des früheren Ruchenherdes. In die= fem Rimmer, bente ich mir, waran ben Samftags-Abenben, wenn in den oberen Wohngemächern die Wochenreinigung vollzogen, frankfurtisch zu reben "gesamstaget" wurde, die Hausgenoffenschaft versammelt, und hier empfing daher ber Berr Rath auch ben Barticherer. Sier mag daher jener ergögliche Borfall sich ereignet haben, welchen die Kinder durch ihre vom Hausfreunde, Rath Schneiber, jum Verbruß bes Herrn Rath Goethe, genahrte Begeisterung für Rlopftod's Deffias veranlagten, indem fie "das wilde verzweifelnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche ins rothe Meer gestürzt worden", Wolfgang in ber Rolle bes Satan, seine Schwester Cornelia in der des Adramelech, heimlich sich vortrugen. 1)

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. S. 71. 72.

"Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasiren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter dem Ofen, und murmelten, während der Barbier einseiste, unsere herskömmlichen Flüche ziemlich leise". Als aber Abramelech den Satan mit eisernen Händen zu fassen hatte, gerieth Cornelia in Leidenschaft und vergaß sich plöglich so, daß sie "laut mit fürchterlicher Stimme" in die Stille des schweigsamen Einseisgeschäftes die Worte:

## "D wie bin ich zermalmt"

hineindonnerte. "Der gute Chirurgus erschraf und goß dem Bater das Seisenbecken in die Brust. Da gab es einen großen Aufstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglück, das hätte entstehen können, wenn man schon beim Rasiren gewesen wäre. Um allen Verdacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teufslischen Rollen, und das Unglück, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht auß Neue hätte verrusen und verbaunen sollen." 1)

Die neue Küche war mit Speisekammer und Borstummerchen ("Gang") an der Stelle der ehemaligen gesräumigen Wohnstube der guten Großmutter. Zwei Kenster, die süblichsten, der Hosseite gehörten der Küche

<sup>1)</sup> Diefer Borgang ift in einem "nieblichen Bilbchen" bargeftellt in einer Sammlung von: Scenen aus Goethe's Leben. Berlin u. Breslau, bei Gebrbr. henschel. — S. Freimund Pfeiffer: Goethe und Klopftod. Leipzig. 1842. S. 60. 61.

an, welche 20 Schuh lang und 14 Schuh breit war, bas britte Kenfter erhellte bie schmale Speisekammer, welche auch nur etwas über die halbe länge der Ruche hatte (11 Schuh), mahrend bas übrige Stud bes fruberen Zimmerraumes ein, nur durch ein Kenster in der Rüchenthur schwach beleuchtetes 8 Schuh breites Vorplätichen bilbete. Der Berd in ber Ruche ftand da, wo früher ber Ofen ber Grofmutterstube gestanden batte : der Bafferstein in der sudwestlichen Ede, woselbst er seinen Abfluß unmittelbar in bas Unrathe= gewölbe richten konnte (wie benn auch auf Diefer Seite im Hofe nunmehr bas Geggemach fich befand). In ber anderen Ede der Hoffeite ftand die Waffervumpe, welche erst vor einigen Jahrzehnten zur Abstellung ber burch bieselbe innerhalb veranlaßten Raffe außen in ben Sof versett worden ist, wo sie noch jest an der Wand bicht an dem Kenster der ehemaligen Ruche ihren Blat behauptet. Daß Wolfgang ichon als Kind die Kuche häufig besuchte. bezweifeln wir gewiß nicht. Er folgte babin ber zartlichen Mutter; er hielt sich bort gelegentlich zur Rochin. hier durfte er unbefangener seiner Reugier und, ber Dinber föstlichem Borzuge, ber nie mangelnden Egluft folgen, als bei ber benachbarten Speifefammer, aus welcher die Kinder, um ihre Begehrlichkeit nicht zu fehr zu reizen, ftrenger ausgeschloffen blieben. Diefes Gemach, mit seinem verlockend gewürzigen Dufte, hatte seinen Auaana neben der Kuchenthur in dem dunkeln Vorplat= chen. Nun laffen wir den Anaben felber erzählen. 1)

<sup>1)</sup> Wilhelm Reifters Lehrjahre. Capitel V.

"Die Kinder haben in wohleingerichteten und ge= ordneten Saufern eine Empfindung, wie ungefahr Ratten und Daufe haben mogen: fie find aufmerkfam auf alle Riben und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Raidwerk gelangen konnen; fie genießen es mit einer folden verftoblenen, wolluftigen Furcht, die einen gro-Ren Theil bes kindischen Glud's ausmacht. — Ich war vor allen meinen Geschwistern aufmerksam, wenn irgend ein Schluffel steden blieb. Je größer die Ehrfurcht war, die ich für die verschlossenen Thuren in meinem Bergen herumtrug, an benen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligthum öffnete, um etwas berauszuholen, einen verstohlenen Blid that, defto schnel= ler war ich, einen Augenblick zu benuten, ben mich bie Rachläffigkeit ber Wirthschafterinnen manchmal treffen ließ. — Unter allen Thuren war, wie man leicht erach= ten fann, die Thure ber Speisekammer biejenige, auf bie meine Sinne am meisten gerichtet waren. Wenig abnungsvolle Frenden bes Lebens glichen ber Empfinbung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich bann einige geborrte Pflaumen entweder ihrer Gute ober meiner Lift zu banken hatte. Die aufgehäuften Schäße über einander umfingen meine Einbilbungefraft mit ihrer Rulle, und felbft ber wunderliche Geruch, ben fo mancherlei Spezereien burcheinander aushauchten, hatte eine so lectere Wirkung auf mich, daß ich niemals verfaumte, so oft ich in ber Ruche war, mich wenigstens an ber eröffneten Atmosphäre zu weiben. Diefer mertwurdige Schlüffel blieb eines Sonntagmorgens, ba bie

Mutter von bem Gelaute übereilt ward, und bas gange Haus in einer tiefen Sabathstille lag, steden. hatte ich es bemerkt, als ich etlichemal sachte an der Wand hin= und herging, mich endlich ftill und fein an= brangte, die Thure öffnete und mich mit einem Schritte in ber Rabe so vieler langgewünschter Gluckseligkeit fühlte. Ich befah Raften, Gade, Schachteln, Buchsen, Glafer mit einem schnellen zweifelnden Blide, mas ich wählen und nehmen sollte, griff endlich nach den vielgeliebten gewelften Pflaumen, versah mich mit einigen getrochneten Aepfeln und nahm, genügfam, noch eine eingemachte Bomeranzenschale bazu; mit welcher Beute ich meinen Weg wieder rudwarts glitschen wollte, als mir ein Baar neben einander baftebende Raften in bie Augen fielen, aus beren einem Drahte, oben mit Batchen verseben, durch den übel verschloffenen Schieber beraushingen. Ahnungsvoll fiel ich darüber her; und mit welcher überirdischen Empfindung entbedte ich, baß barin meine Helben= und Freudenwelt auf einander ges pact sei! Ich wollte die oberften aufheben, betrachten, bie untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drabte, kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Ruche einige Bewegungen machte, bag ich alles, fo aut ich konnte, zusammendruckte, die Raften zuschob, nur ein geschriebenes Buchelchen, worin die Komobie von David und Goliath aufgezeichnet war, bas obenauf gelegen hatte, zu mir ftectte, und mich mit biefer Beute leise die Treppe hinauf auf eine Dachkammer rettete."

Was der Knabe gefunden hatte, war eben jenes Buppenspiel der guten Großmutter (S. 45). Die Dach=

kammer, jedenfalls eine solche, wo man ihn nicht suchte, und auch wieder eine solche, welche unverschlossen geshalten wurde, war vermuthlich jene oberste Kammer im Giebel des Zwerchhauses, deren wir später noch wieder erwähnen werden. Aber lassen wir zunächst den Knasben noch durch die Fortsetzung seiner Erzählung anzbeuten, welch zukunftsvollen Einsluß jener verstohlene Gang in das Speisekammerchen auf seine Entwickelung gehabt haben mag.

"Bon der Zeit an wandte ich alle verstohlenen einssamen Stunden darauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanken vorzustellen, wie herrlich es sein müßte, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Fingern beleben könnte. Ich ward darüber in meinen Gedanken selbst zum David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, der Ställe, des Gartens, 1) und unter allerlei Umständen studirte ich das Stück ganz in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Platz der Hauptkelden zu sesen pslegte und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtniß mitlausen

<sup>1)</sup> hier meint Goethe natürlich nicht einen Garten am elterlichen Hause, sondern den Garten vor dem Friedberger Thore
(Haidenweg No. 14), welcher dem Bater gehörte und welchen
man häusig besuchte. Dieser Garten war schon im Besthe
des Großvoters unseres Dichters, Friedrich Georg Göthe.
Roch heute zeigt das steinerne Thürgestöck desselben am
Kappensteine die Inschrift: 17 F. G. 25. — Rach dem Lode
der Frau Rath ward der Garten am 16. Wintermonat 1808
öffentlich versteigert. Maria Belli geb. Gontard: Leben in
Franksurt, Bd. IX. S. 90.

ließ. So lagen mir die großmuthigen Reben David's, mit denen er den übermuthigen Riesen Goliath herausforderte, Lag und Nacht im Sinne; ich murmelte sie oft vor mich hin; Niemand gab Acht darauf, als der Bater, der manchmal einen solchen Ausruf bemerkte und bei sich selbst das gute Gedächtniß seines Knaben pries, der von so wenigem Juhören so mancherlei habe behalten können. Hierdurch ward ich immer verwegener und recitirte eines Abends das Stuck zum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachsklumpschen zu Schanspielern bereitete. Sie merkte aus, drang

in mich und ich gestand."

An einer andern Stelle 1) läßt Goethe uns feine Mutter selbst erzählen: "Ich weiß wie bu mir bas Buchlein entwendetest und bas gange Stud auswendig lerntest; ich wurde es erft gewahr, als du eines Abends bir einen Goliath und David von Wachs machteft, fie beibe gegen einander peroriren ließeft, bem Riefen end= lich einen Stoß gabft, und fein unförmliches Saupt auf einer großen Stecknadel mit wachsernem Griff bem fleinen David in die Sand flebteft. Ich hatte bamals fo eine beraliche mutterliche Freude über bein gutes Bedachtniß und beine pathetische Rebe, daß ich mir sogleich vornahm, bir die hölzerne Truppe nun felbst zu übergeben." Wirklich ward in Kolge bessen der Knabe bald in die Bebeimniffe bes Puppenspiels eingeweiht und lebte und webte seitbem in ber Buhnenkunft, die er balb mit Altersgenoffen zu üben suchte, bald bann auch von Ermachfenen ausüben fab.

<sup>1)</sup> Wilhelm Meifter's Lehrjahre, Capitel II.

Auch an den dunkeln Borplag oder Durchgang vor Ruche und Speisekammer knupft sich noch eine Erinnerung. Die Ruche und die ganze Hoffeite des Hauses wurde betroffen von jenem Ereignisse, welches bem Rnaben Wolfgang Gelegenheit gab, "ben zornigen Gott, von bem bas alte Testament so viel überliefert" und über beffen unbegreifliches Balten bas junge Gemuth schon in Folge des Erdbebens von Lissabon 1) so viel au grübeln hatte, unmittelbar kennen au lernen. Un= versehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelicheiben ber gegen Abend gelegenen Sinterseite des Hauses unter Donner und Bligen auf bas Gewaltsamste zusammen, beschädigte bie neuen Dobeln, verderbte einige schätbare Bucher und sonft werthe Dinge, und war fur bie Rinber um fo fürchterlicher, als das gang außer fich gesette Sausgefinde fie in einen bunkeln Gang mit fortriß und bort, auf ben Rnieen liegend, burch schreckliches Beheul und Beschrei Die er= ergurnte Gottheit zu versöhnen glaubte; inbessen ber Bater, gang allein gefaßt, die Fensterflügel aufriß und - aushob, wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel folgenden Regenguß einen besto offneren Weg bereitete, so daß man sich, nach end= licher Erholung, auf ben Vorfalen und Treppen von fluthendem und rinnendem Waffer umgeben fab."2) -

2) Wahrheit und Dichtung. 6. 25. 26.

<sup>1)</sup> Ueber biefes Ereigniß ermähnt Goethe (B. u. D. S. 24. 25.) mehrere ber übertriebenften Sinzelnheiten. Diefelben finzben sich mit bem Lichte ber Naturforschung beleuchtet in meinem Werke: Untersuchungen über bas Phanomen ber Erbbeben u. s. w. Gotha 1855—58. Bb. I. S. 193 ff.

Das Gesinde hielt sich natürlich zu ebener Erde auf, in Küche, Gesindestube u. s. w. Ueber den "dunkeln Gang" bleibt daher kein Zweisel. Dieses Gemach besichrieb mir der bisherige Inhaber des Goethehauses (welcher die Wände zwischen diesem Raume und der Küche, sowie die Wand gegen das Speisezimmer hin im Jahre 1861 hatte wegbrechen lassen) noch mit dem Ausdrucke "Gang" — und zu jener Schilderung pastes vollständig, da es gänzlich fensterlos, von andern

Raumen umgeben, inmitten bes Saufes lag.

Im Hinterflügel befand sich im Erdgeschosse zunächst an der Hausstur das Gesindestübchen; hinter diesem eine kleine Waschküche, deren allzubeschränkter Raum wohl veranlaßte, daß eine Feuerungseinrichtung für diesselbe an die äußere Wand derselben in den Hof gestellt wurde. 1) In die Waschküche sührt eine besondere Thüre vom Hofe her, neben welcher sich in der Wand der eine Löwentopf-Schlußstein von der alten Vorderwand des Hausstadt findet, der aber gewiß nicht, wie der Versasselles angebracht findet, der aber gewiß nicht, wie der Versasselles austistelnden Hausberrn mit einem Ringe oder sonst einer Vorrichtung im Maule versehen, beim Kleiderputzen seine Dienste that."

Der hof, in welchem wir uns nun befinden, von der hausstur, wie von der Waschfuche, über zwei Stufen abwärts zugänglich, war ein stilles und kuhles Blätzchen, an der Sübseite damals noch von niedrigen

<sup>1)</sup> Diese äußere Feuerung ift im Jahre 1861 weggebrochen worben.

<sup>2)</sup> Das Puppenhaus. Frankfurt. 1857. S. 244.

Gebäuden umschlossen, an deren Stelle erst im letzten Jahrzehent durch einen Bau des Nachbarn eine so hohe Brandmauer getreten ist. An der ziemlich hohen Mauer, welche denselben gegen Westen vom Nachbarsgarten trennt (in welchem bis in die dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts an diese Mauer ein Schupf sich anlehnte), stand in der Mitte, der Trinkwasserpumpe gegenüber, ein nischenartig ausgehauener Stein, aus welchem durch den Mund eines Medusenhauptes 1) das Wasser der Regenpumpe, deren Sammelbehälter auf der Südseite des Hoses liegt, sich in eine Steinwanne ergoß. 3) Neben dem Brunnen breitete eine Haselstaude ihre schattenden Zweige aus. An der Südseite des Hoses 3) stand ein kleiner Holzstall und im Eck beim Küchensenster das Seßgemach.

Wir kehren in's haus zurud. Die hausflur empfängt nicht allein von der Vorderseite durch ein Fenfter nördlich neben der Thur und durch das Fenster über der hausthur selbst und von der hinterseite durch ein Fenster südlich neben der Hofthur, sondern auch durch das

<sup>1)</sup> Es ift nicht ein "Drachenkopf", wie der ungenannte Verfasser des Aussatze : "Acht Denkblätter" u. s. w. im Konversationsblatte 1858. S. 1091 sagt.

<sup>2)</sup> Dieser Brunnenstein ift jest an die Mand eines an der Sübseite des Hoses errichteten Schupfes verset, wird aber hoffentlich bald wieder an seinen alten Plat kommen.

<sup>3)</sup> Sine Zeichnung bes Hofes bes Goethehaufes von Dr. Röfel in Berlin ift von Rabe sauber geatt worden. Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 30. — Aus welchem Jahre ist dieselbe? — Ich konnte mir weder die Ansicht berselben, noch irgend welche Nachricht darüber verschaffen.

Glassenster über der Hofthur selber genügendes Licht. Sie bot den Kindern noch immer einen geräumigen Tummelplat dar mit vortrefflichen Bersteckplätzchen nesben und unter der Treppe. Hier aber sinden wir auch, unter dem schönen Acanthus-Tragsteine der Treppe, den Eingang zum Keller für den gewöhnlichen Haushaltszgebrauch, welchen wir bereits näher kennen lernten (S. 72. 82). Wie oft stieg die Frau Rath später diese dunkse Treppe hinab, wie damals als sie für die Grafen Stollberg und die zahlreich herbeieilenden Sturmund Drang-Genossen ihres Sohnes, des berühmten "Doctors" Goethe das "Tyrannenblut") herausholte!

"Doctors" Goethe das "Eprannenblut" 1) heraufholte! Die prächtige breite Ereppe mit kunstvoll geschmiebetem Gifengelander führt uns in ben erften Stod. hier treten wir auf einen prachtigen geräumigen Borplan, welcher außer ber Breite bes Treppenhaufes, Die bem ganzen Breitenraume bes ehemaligen Nebenhaufes entsvricht, noch über brei in ben hof gehende Fenfter fich erstreckt. Neben ber Treppe führt rechts eine Thur in die Zimmer des Hinterflügels, links befinden fich zwei solche und gerade aus eine. Lettere brei Thuren führen zu ben schonen Zimmern. Diefe Zimmer, besonders die drei borderen, hatte Berr Rath Bothe als Brachtzimmer feines wohlbestellten Bauses einzurichten beabsichtigt. Aber einstweilen waren fie noch leer. boten bieselben eine vortreffliche Belegenheit bar zur Chriftbescheerung und gur erweiterten Benugung bes Puppenspieles von der guten Grofmutter. Die Frau

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. Bb. 18, S. 247.

Rath hatte zu Weihnacht 1756 beschloffen, Die Kinder mit einer erneuerten Borführung beffelben zu beschenten. Sie putte zu biefem Zwecke bie alten Holzpupp= den beffer heraus. Ihre Beschreibung empfangen wir aus Wilhelm Meifter's Munde, 1) welcher biefe "fpannen= langen Buppen" seiner Freundin vorzeigt und mit ihr bie kleine Truppe muftert und jede einzelne Gestalt betrachtet und belacht. "König Saul im schwarzen Sammetrocke mit ber golbenen Krone" sah "fteif und vedantisch aus". Behaglicher war ber "Jonathan, fein glattes Rinn, sein gelb= und rothes Rleid und ber Turban." Samuel ber Brophet war "mit bem Bruftichildden" seiner Sohenpriefterwurde gegiert, "ber Schillertaffet bes Leibrocks von einem alten Rleibe ber Groß= mutter genommen." - Aber auch die Buhne mußte, um ben größer gewordenen Rindern noch Ueberraichung zu bieten, eine größere werden. Frau Rath wandte fich um Beiftand zu biefem Awede an einen Sausfreund. welcher ihr mit einer solchen freudig aushalf. Der junge Bürgerleutnant "von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, ber bem Bater mahrend bes Baues viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war, wollte fich am Christfeste ber kleinen Ramilie bankbar erweisen und machte bem Saufe feines Bonners ein Geschent mit biefem gang eingerichteten Theater, bas er ebemals in mußigen Stunden ausammengebaut, geschnitt und gemalt hatte."

<sup>1)</sup> Wilhelm Meister's Lehrjahre. Goethe's Werke, Ausgabe in 30 Bbn. 8. 1858. Bb. 15. S. 9.

So begreift sich's, daß Goethe uns durch Wilhelms Mund nicht die gute Großmutter, sondern die Mutter als Geberin dieses folgenreichen Spielwerkes nennt und die Mutter selber sagen läßt, daß sie es den Kindern "vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab", 1) während er in der Erzählung an seine Freundin den jungen Leutnant als Geber bezeichnet. 2) So wird auch verständlich, wie Goethe, der in Wilhelm Meister zwar nicht Geschichte schreiben wollte, aber doch so innerlich geschichtlich wahr und tren ist, aus Wilhelms Munde versichert, daß ihm diese Christbescherung "die ersten vergnügten Augenblicke" verschaffte, die er "in dem neuen, leeren Hause genoß." — Lassen wir ihn nun selber die Aufführung schildern. 3)

"Ich seh es in diesem Augenblicke noch vor mir; ich weiß, wie sonderbar es mir vorkam, als man uns nach Empfang der gewöhnlichen Christgeschenke vor einer Thure niedersigen hieß, die aus einem andern Zimmer hereinging. Sie öffnete sich; allein nicht, wie sonst, zum Hinz und Wiederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgefüllt. Es daute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mystischen Vorhang verdeckt war. Erst standen wir Alle von ferne und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rassellndes sich hinter der halb durchssichtigen Hulle verbergen möchte, wies man Jedem sein Stuhlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

<sup>1)</sup> Goethe's Werte. Bb. 15. G. 6.

<sup>2)</sup> Chenbafelbft. G. 11.

<sup>3)</sup> Chendafelbft. S. 6. 7.

So saß nun Alles und war ftill; eine Pfeife gab bas Signal; ber Vorhang rollte in die Hohe und zeigte eine hochroth gemalte Aussicht in den Tempel. Hohepriester Samuel erschien mit Jonathan, und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen kamen mir hochft ehr= wurdig vor. Rurg barauf betrat Saul die Scene, in aroker Verlegenheit über Die Impertinenz des schwer= lothigen Kriegers, ber ihn und die Seinigen berausgefordert hatte. Wie wohl ward es mir daher, als ber zwerggestaltete Sohn Isai, mit Schäferstab, Birtentasche und Schleuber, hervorhupfte und sprach: Großmachtigster Ronig und Berr, Berr! es entfalle Reinem ber Muth um beswillen! Wenn Ihro Majestät mir erlauben wollen, so will ich hingehen und mit dem ge= waltigen Riesen in ben Streit treten. Der erfte Act war geendet und die Zuschauer höchst begierig zu sehen, was nun weiter vorgehen follte; Jedes wunschte, die Musik möchte nur balb aufhören. Endlich ging ber Borhang wieder in die Höhe. David weihte das Fleisch bes Ungeheuers ben Bögeln unter bem himmel und ben Thieren auf bem Kelde; ber Philister sprach Sohn, stampfte viel mit beiben Kußen, fiel endlich wie ein Rlog und gab ber ganzen Sache einen herrlichen Aus: ichlag. Wie bann nachher bie Jungfrauen fangen: Saul hat tausend geschlagen, David aber zehntausend - der Roof des Riesen vor dem kleinen Ueberwinder hergetragen wurde und er die schone Konigstochter zur Gemahlin erhielt, verbroß es mich boch, bei aller Freude, daß der Glückpring so zwergmäßig gebildet sei; benn nach ber Ibee bes großen Goliath und fleinen David hatte man nicht verfehlt, beibe recht charafteristisch zu

machen." Hierher gehört auch noch ber Schluß: "Nun fiel ber Borhang, die Thure schloß sich und die gange kleine Gesellschaft eilte" gewiß nicht minder als nach jener erften Borftellung in ber Stube ber Grofmutter, "wie betrunken und taumelnd zu Bette." 1)

Der Leutnant "war es, ber mit Gulfe eines Bebienten selbst die Buppen regierte und mit verstellter

Stimme bie verschiedenen Rollen berfaate."2)

Sest war aber ber Beift, welcher gerufen war, nicht wieber zu bannen. Dem Bater war biefes aufregende Spiel für feine lebhaften Rinber gar nicht recht. Die Rinder baten; Die Mutter vermittelte flug; ber Hausfreund mußte helfen. "Ihm ward nicht schwer, ben Bater zu bereben, ber einem Freunde aus Gefälligfeit zugestand, mas er seinen Rindern aus Ueberzeugung abgeschlagen hatte. Genug bas Theater marb wieber aufgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und bas Stud wiederholt."3) Auch diesmal waren vermuthlich die noch leeren Zimmer bes erften Stodes ber Schauplat. Laffen wir ben Anaben weiter ergablen:4)

"Hatte ich das erstemal die Freude der Ueberraschung und des Staunens, so war zum zweitenmale die Wolluft bes Aufmertens und bes Forschens groß. Bie bas zugehe, war jest mein Anliegen. Daß bie Puppen nicht felbst rebeten, hatte ich mir schon bas erstemal gefagt; daß sie fich nicht von felbst bewegten, vermuthete

<sup>1)</sup> Goethe's Werke. Bb. 15. S. 11. 2) Ebenbaselbst. S. 11. 12.

<sup>3)</sup> Cbenbafelbft. S. 12.

<sup>4)</sup> Chenhafelbit. S. 12.

ich auch; aber warum bas Alles boch so hübsch war? und es boch aussah, als wenn sie selbst rebeten und sich bewegten? und wo die Lichter und die Leute sein mochten? Diese Rathsel beunruhigten mich um besto mehr, je mehr ich wunschte, jugleich unter ben Bezauberten und Zauberern zu fein, zugleich meine Banbe verbeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude ber Illusion zu genießen. — Das Stud war au Ende: man machte Borbereitungen aum Rachspiel: bie Zuschauer waren aufgestanden und schwatten burcheinander. Ich brangte mich naber an die Thure, und hörte inwendig am Klappern, daß man mit dem Aufräumen beschäftigt sei. Ich hob ben untern Teppich auf und audte zwischen bem Gestelle burch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurück; allein ich hatte boch foviel gesehen, daß man Freunde und Feinde, Saul und Goliath, und wie sie alle heißen mochten, in Einen Schiebkaften pacte, und so erhielt meine halbbefriedigte Reugier frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem arbfiten Erstaunen ben Leutnant im Beiligthume febr geschäftig erblickt. Nunmehr konnte mich ber Sanswurft, so sehr er mit seinen Absagen klapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachdenken und war nach biefer Entbeckung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, fam es mir erst vor, als ob ich gar nichts wisse, und ich hatte Recht: benn es fehlte mir ber Zusammenhang, und barauf kommt boch eigentlich Alles an."

Demnachst ereignete sich die oben beschriebene Ueberraschung in der Speisekammer mit allen ihren Folgen, deren Ausammenhang die Mutter endlich entbeckte und beren weitere Entwicklung wir später werben kennen lernen.

Allmählig kam die Reihe ber langsam vorschreiten= ben Einrichtung auch an biese Rimmer bes erften Stodes. Born heraus befinden fich beren brei, ein nordliches mit zwei Kenstern, ber Breite bes früheren Rebenhaufes entsprechend, ein mittleres mit vier Fenftern und ein subliches mit einem Kenfter; an Diejes ichloß fich ein viertes mit zwei Fenftern in ben hof sehendes über der Küche des Erdaeschosses. 1) Schon waren sie, die letten Raume, deren Ausschmückung porgenommen wurde, einige Jahre nach Bollenbung bes Umbaues mit kostbaren Tapeten bekleidet, und standen da als "wohlaufgeputte und meist verschloffene Staats= aimmer", 2) als im Schneemonate 1759 des Raisers frangöfische Hulfstruppen sich ber freien Reichsstadt burch treulose Ueberrumpelung bemachtigten und der Königsleutnant Graf Thorane in bas Goethe'sche Baus gelegt wurde. Ihm raumte man biese Zimmer ein. Er war rudfichtsvoll genug, sich schonend in benfelben zu benehmen. Richt einmal seine Landkarten wollte er an bie Bande genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht

2) Bahrheit und Dichtung. S. 74.

<sup>1)</sup> Der Berfasser bes Puppenhauses gibt irrig "zwei Zimmer von je brei Fenstern nebst einem Cabinet von einem Fenster" an (Puppenhaus. S. 245). Bielmehr war zu ber Zeit, wo er das haus besuchte, das große vierfenstrige Zimmer schon durch eine Scheibewand getheilt, so daß sich an das nördliche zweisenstrige zunächst ein einsenstriges Gemach, dann das dreifenstrige größte Zimmer und an dieses das sübliche einsenstrige anschloß.

au verderben." 1) Es find wohl biese Tapeten, von welchen Wilhelm Meifter im Berbruffe gegen ben feine Bühnenliebhaberei beschränkenden Bater jur Mutter rebet.2) "Diese seidenen Tapeten, Diese englischen Dobilien, find fie nicht auch unnut? könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens bekenn' ich. daß mir biefe gestreiften Bande, biefe hundertmal wieberholten Blumen, Schnörfel, Körbchen und Figuren einen burchaus unangenehmen Ginbruck machen: fie fommen mir bochftens vor, wie unfer Theatervorbang." Dieselben waren in Nothnagel's Tapeten= und Bachs= tuchmalerei 3) angefertigt; ihre Mufter fogenannte Chi= neffiche 4), beren Geschmad zu ben "schnörkelhaften Spiegelrahmen" paffen mochte, mit welchen ber junge Goethe fich jum Aerger bes Baters gar nicht befreunben konnte. 5) Das mittlere Zimmer mit vier Kenstern war wohl ohne Zweifel bes Konigsleutnants Staatsund Empfangzimmer. Als bas "innere Zimmer," in welches Derfelbe fich in feinen truben Stunden gurud-

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. S. 75.

<sup>2)</sup> Goethe's Werke. Bb. 15. Capitel II. S. 6.

<sup>3)</sup> B. u. D. S. 139.

<sup>4)</sup> In einer Anzeige des "Kunft = und Tapeten-Mahler Rothnagel auf der kleinen Sichenheimer Gasse" in den Frag= und
Anzeige-Rachrichten vom 3. Januar 1764, werden unter "allen Sorten von gemahlten Tapeten", welche wie "bereits schon jedermann bekannt" bei ihm zu haben seien, insbesondere solche "als Facon Pecquin in Del-Farbe und auf feine Leinwand" erwähnt. Vergl. Maria Belli geb. Gontard: Leben in Franksurt. Bb. V. S. 44.

<sup>5)</sup> W. u. D. S. 321.

zuziehen pflegte, 1) kann nur das vom Borplatze aus nicht unmittelbar zugängliche, sübliche Borderzimmer gelten. Der Graf brachte viel Unruhe in das Haus; er "hielt täglich offne Tafel" und "da den ganzen Tag und einen Theil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Officiere und Adjutanten vorgelassen wurden", so gab es im Hause "eine Bewegung und Gesumme wie in einem Bienenstorbe, obgleich Alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zuging" und obgleich "seine Leute gewandt, still und ordentlich" waren. 2)

Kur Leute niederen Standes benutte ber Konigsleutnant ben Borplat selber gelegentlich als Sprechgimmer. hier nun ereignete fich jener Bufammenftoß bes Berrn Rath mit bemfelben, welcher für bas gange Baus so leicht hatte verhängnißvoll werden können. Der brave Hausvater war am Abende des Tages ber Schlacht bei Bergen burch ben Anblid "ber verwundeten und gefangenen Landsleute ganz aus der gewöhnlichen Kassung" gekommen. Nachdem er ben Borbeiziehenden manche Gabe hatte reichen laffen — "aber nur die Deutschen follten fie erhalten" — begab er sich, ohne "Speise zu sich zu nehmen, die er ben ganzen Tag entbehrt hatte" und die Liebkosungen ber Kinder und jeden Benug berweigernd, auf sein Zimmer. Mutter und Rinber waren leichtsinniger. Erstere wußte wohl, daß fie bem tiefverstimmten Bater Rube laffen mußte.

2) B. u. D. S. 75.

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 77. 90.

"Indessen hatte sie etwas Abendbrod zurecht gemacht und hatte ihm gern eine Bortion auf bas Zim= mer geschickt; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in ben außersten Kallen." Man "suchte ibn zu bereden, herab in bas gewöhnliche Speisezimmer zu Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahnten nicht, welches Unheil wir ihm und uns Die Treppe lief frei burch's ganze Haus an allen Borfalen vorbei. Der Bater mußte, indem er berabstieg, unmittelbar an des Grafen Zimmer vorübergehen. Sein Vorsaal stand so voller Leute, bak ber Graf sich entschloß, um mehreres auf einmal abauthun, herauszutreten; und dies geschah leiber in bem Augenblick, als der Bater herabkam."

"Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und fagte: Ihr werbet uns und euch Glud munichen, daß diese gefährliche Sache so gludlich abgelaufen ift."

"Reineswegs! verfette ber Bater mit Ingrimm: ich wollte, sie hatten euch zum Teufel ge= jagt, und wenn ich hätte mitfahren sollen."

Der Graf hielt einen Augenblick inne, dann aber fuhr er mit Buth auf. Dieses sollt ihr bugen! rief er. Jor wollt nicht umfonst ber gerechten Sache und

mir eine solche Beleidigung zugefügt haben!"

"Der Bater mar indeß gelaffen heruntergestiegen, feste fich ju uns, schien heiterer als bisher und fing an zu effen. Wir freuten uns barüber, und wußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er fich ben Stein vom Herzen gewälzt hatte." 1)

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 88. 89:

Wie das nun durch den in Wuth gerathenen Konigsleutnant drohende Gewitter durch des Hausfreundes, Rathes Schneider, fluge Vermittlung glücklich abgeleitet wurde, der bis in das "innere Zimmer" zu dringen sich erlaubte, hat Goethe uns gleichfalls aus-

führlich erzählt. 1)

Erst nach Absauf von Jahren?) gelang es den Bemühungen des Herrn Rathes Göthe, "daß die Quartierherren den Beschluß faßten, es solle der Graf umlogirt
und unser Haus, in Betracht der seit einigen Jahren
unausgesett Tag und Nacht getragenen Last, kunftig
mit Einquartierung verschont werden. Damit sich aber
hierzu ein scheinbarer Borwand sinde, so solle man in
eben den ersten Stock, den bisher der Königsleutnant
besetzt gehabt, Miethsleute einnehmen, und dadurch eine
neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen."3) Wan hatte sich in der Hauseinrichtung auch bereits
daran gewöhnt, den schönen ersten Stock des Hauses
zu entbehren. Goethe erzählt uns weiter: "Auch war
es uns nicht bestimmt, wieder zur völligen Familieneinheit zu gelangen. Neue Miethsleute waren schon be-

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 90 ff.
2) Nach einer Anzeige in den Nachrichten vom 5. Februarij
1762 wohnte Mr. de Thorane, Lieutenanf de Roy en la
dite Ville damals proche la Comédie, also in der Rähe
des Junghoses. Bergl. Maria Belli geb. Gontard: a. a. D.
Bb. V. S. 4. — Goethe sagt, der Graf habe bald darauf
die Stadt verlassen; doch war dies wohl nicht vor Hornung
1763 der Fall, wo die Franzosen von Frankfurt abzogen.
(Stricker:) Goethe's Beziehungen zu seiner Baterstadt. S. 40.
3) W. u. D. S. 100. 101.

sprochen, und nach einigem Kehren und Scheuern, Hobeln und Bohnen, Malen und Anstreichen war bas Haus völlig wiederhergestellt. Der Cangleidirector Morit mit den Seinigen, fehr werthe Freunde meiner GI= tern, zogen ein."1) Vermuthlich ward schon bamals über der Ruche des Erdgeschosses eine zweite Ruche im füboftlichen Zimmer bes erften Stockes eingerichtet.

Ueber den Rugen und die Anregungen, welche die neue Hausgenoffenschaft für unsern Dichter brachte, berichtet uns biefer nicht Unerhebliches. 2)

Wir wenden uns wieder der Treppe zu, welche uns in ben zweiten Stod führt. Auf ber untern Salfte berfelben erblicken wir in dem tunftvollen Gifengitter rechter Hand den Namenszug des Bausherrn J. C. G. und linker Band ben ber Hausfran C. E. G.

Dben betreten wir wieder einen Borplat gang gleich dem unteren. Daher sagt Goethe: "Die Treppe ging frei hinauf und berührte große Vorsale, die selbst recht gut hatten Zimmer fein konnen, wie wir benn auch bie gute Jahreszeit immer bort zubrachten." 3) Diefer Borplat insbesondere war im Sommer fehr einladend; benn durch seine drei hellen Kenfter konnte man am Besten der herrlichen Aussicht genießen, welche das zuvor an feiner Stelle gelegene Bartenzimmer bargeboten hatte (S. 49). Diese Kenster wird Goethe also in Geban= ken gehabt haben, indem er schrieb "die Borfale waren

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 102.

<sup>2) 28.</sup> u. D. S. 102. 108. 3) 28. u. D. S. 821.

luftig und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen." Indessen war dieselbe gegen Nordwesten hin doch durch die Erhöhung des

hinterflügels einigermaßen beschränkt worden.

Dieser zweite Stock enthielt die eigentliche Wohnung des Hausherrn und der Hausfrau. Ersterer hatte zu seiner Arbeitsstube das nördlichste der drei nach vorn gerichteten Zimmer eingerichtet. Hier besindet sich jenes Seitensenster in der Brandmauer, welches er sich einstweilen noch ausbedungen hatte und welches den heranwachsenden Wolfgang gewiß nicht blos einmal veranslaßte, Morgens dei der Heimfehr von nächtlichen Aussichweisungen einen Umweg zu nehmen, um, gegen die Blicke aus den oberen Zimmern durch die Ueberhänge geschüßt, hart an den Wänden der westlichen Hausereihe gehend, von der Südseite her die Hausthüre zu erreichen.

"Ich schlich durch einen Umweg nach unserm Hause: benn an der Seite nach dem kleinen Hirschgraben zu hatte sich mein Vater in die Mauer ein kleines Guckfenster, nicht ohne Widerspruch der Nachbarn, angelegt; diese Seite vermieden wir, wenn wir nach Hause kommend nicht von ihm bemerkt sein wollten."

Als der Unbau des Hauses vollendet war, da sorgte der gelehrte Herr vor Allem für die vollständige Einstichtung dieses Zimmers und des zu seinen ernsten Be-

schäftigungen so nothwendigen Inhaltes. "Das erste, was man in Ordnung brachte, war die Buchersamm=

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 177. — Wegen bes "Biberipruches ber Nachbarn" vergleiche man oben S. 64 ff.

luna des Baters, von welcher die besten, in Frangober Halbfranzband gebundenen Bucher Die Bande seines Arbeits= und Studirzimmers ichmucken follten. Er befaß bie ichonen Sollandischen Ausgaben ber Lateinischen Schriftsteller, welche er ber außern Ueberein= stimmung wegen sammtlich in Quart anzuschaffen suchte: sodann Bieles, was sich auf die Römischen Antiqui= taten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. vorzüglichsten Italienischen Dichter fehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Vorliebe. besten, neuesten Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnugen baraus, ben Repkler und Remeit zu berichtigen und zu ergangen. Nicht weniger hatte er fich mit ben nöthigften Hulfsmitteln umgeben, mit Wörterbuchern aus verschiedenen Sprachen, mit Reallexiken, daß man sich also nach Belieben Raths erholen konnte, so wie mit man= dem audern, was zum Nuken und Bergnügen gereicht." 1)

Bettina schreibt an Goethe nach der Frau Rath Erzählung: "Als der Bau beendigt war . . . da rich= tete der Bater mit großer Umständlichkeit eine Bibliothek

ein, bei ber Du beschäftigt wurdest." 2)

Gewiß mußte Wolfgang häufig auf diesem Zimmer des Baters Unterricht empfangen und unter seinen Augen arbeiten.

Das ichbne breifenstrige Mittelzimmer ward zum Empfangzimmer eingerichtet, mit Kunstsachen, besonders

<sup>1)</sup> Mahrheit und Dichtung. S. 22. 23.

<sup>2)</sup> Goethe's Briefwechfel mit einem Rinbe. Bb. II. C. 280.

Bilbern geschmudt, so daß es den Namen des "Ge= malbegimmers" befam. Diefes Bimmer war es, in welches, bei beffen Erwähnung, ber Graf Thorane am Abende seiner Ankunft "gleich, ob es schon Racht war" geführt zu werben fich erbat, um "mit Rerzen bie Bilber wenigstens fluchtig zu besehen." 1) Gleich nach ber bem Kleiße gewidmeten Arbeitsstube, ward bieses ber Runft geweihte Beiligthum eingerichtet. "Bunachft wur-Den die Gemalde, die fonft in dem alten Saufe zerftreut berumgehangen, nunmehr zusammen an ben Banben eines freundlichen Zimmers neben ber Studierftube,2) alle in schwarzen, mit golbenen Stabchen verzierten Rab= men, symmetrisch angebracht." 3) Wir erfahren auch, daß bei ber Auswahl biefer Bilder vorzugsweise neuere Meister begunftigt und von welchen berselben sie gemalt waren. Der herr Rath hatte, "gar nicht bange, daß die neuen Bilber nicht auch schwarz werben follten," wie die ber alten Meifter, mehrere Jahre lang nach seinen Grundsäten die Maler Hirth, Traut= mann, Schug, Junter beschäftigt.4) Nunmehr aber

1) Wahrheit und Dichtung. S. 74. 75.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmung ber Lage bes Gemälbezimmers ließ ber Berfasser bes "Buppenhauses" außer Acht, indem er sich die, übrigens auch sonst befrembende Borstellung bildete, die (?) Gemälbezimmer seien die im hinterstügel gelegenen Keinen Jimmerchen gewesen und dem Grafen Thorane mit zu seiner Mohnung übergeben (vergl. das Puppenhaus. S. 245).

<sup>3)</sup> B. u. D. S. 23. 4) Ueber biefe Künftler vergleiche man: (Strider:) Goethe's Beziehungen zu seiner Baterstabt. S. 28. — besonbers aber Gwinner: Kunft und Künftler in Frankfurt a. M. 1862.

au verberben." 1) Es find wohl diese Tapeten, von welchen Wilhelm Meister im Berbruffe gegen ben feine Bühnenliebhaberei beidrankenben Bater zur Mutter redet. 2) "Diese seibenen Tapeten, diese englischen Mobilien, find fie nicht auch unnut ? konnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens betenn' ich, daß mir biese gestreiften Wande, biese hundertmal wieberholten Blumen, Schnörfel, Körbchen und Figuren einen burchaus unangenehmen Gindruck machen: fie fommen mir höchstens vor, wie unser Theatervorhang." Dieselben waren in Rothnagel's Tapeten= und Bachs= tuchmalerei 3) angefertigt; ihre Mufter fogenannte Chi= nefische 4), beren Geschmad zu ben "schnörkelhaften Spiegelrahmen" paffen mochte, mit welchen ber junge Boethe fich jum Aerger bes Baters gar nicht befreunben konnte. 5) Das mittlere Zimmer mit vier Kenstern war wohl ohne Zweifel bes Konigsleutnants Staatsund Empfangzimmer. Als das "innere Zimmer," in welches Derfelbe fich in feinen truben Stunden aurud

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. S. 75.

<sup>2)</sup> Goethe's Werke. Bb. 15. Capitel II. S. 6. 8) B. u. D. S. 139.

<sup>4)</sup> In einer Anzeige bes "Kunft = und Tapeten-Mahler Rothnagel auf der fleinen Sichenheimer Gasse" in den Frag- und Anzeige-Rachrichten vom 3. Januar 1764, werden unter "allen Sorten von gemahlten Tapeten", welche wie "bereits schon jedermann bekannt" bei ihm zu haben seien, insbesondere solche "als Facon Pecquin in Del-Karbe und auf feine

jedermann bekannt" bei ihm zu haben seien, insbesondere solche "als Facon Pecquin in Del-Farbe und auf seine Leinwand" erwähnt. Bergl. Maria Belli geb. Gontard: Leben in Frankfurt. Bb. V. S. 44.

5) B. u. D. S. 321.

ber Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geosgraphischen Blätter, jene obenerwähnten Verordnungen wind Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger, Venezianischer Glässer, Becher und Pocale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorfallenden Auctionen mir jederzeit einige Austräge zur Vermehsrung des Vorhandenen zu erbitten."

Auch eine kleine Nachbildung einer Benezianischen Gondel befand sich unter jenen hundert andern Dingen. Goethe erinnerte sich dieses freundlichen Jugendeindruckes, indem er auf seiner ersten Italienischen Reise bei der Einfahrt in die Lagunen von Benedig die erste Gondel erblickte, die ihn wie eine alte Bekanntschaft begrüßte. 2)

Das subliche Zimmer, welches an die Stube der Frau Rath sich anschließt und dessen zwei Fenster gegen den Hof gerichtet sind, war wohl das Schlafzimmer der Eltern — derselbe Raum, in welchem Wolfgang zuerst das Licht der Welt erblickt hatte. Dagegen mögen wir im Hinterslügel das Schlafzimmer der Kinder suchen, solange dieselben noch kleiner und der elterlichen Nähe bedürftiger waren. Später denke ich mir letzteres als Besitzthum der treuen Schwester Cornelia. Es ist äußerst freundlich gelegen.

Die breite Treppe, hier oben jeboch nicht mit Gifen= gitter, sondern mit einem hölzernen Gelander mit ge-

2) Biehoff: Goethe's Leben. Bb. III. S. 7.

<sup>1)</sup> Dr. Orth's Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Reformation. Bergl. Wahrheit und Dichtung. S. 67.

ringelten und bauchig gedrehten Säulen, führt uns in ben britten Stock, ben ersten Dachstock. Bare nicht zur Rechten, an der Hoffeite, die steilschräge Wand der Verräther bes Daches, wir wurden nicht bemerken, baß wir uns bereits in beffen Bereich befinden. berfelbe geräumige heitere Vorplat, und wieder bieselben Thuren, wie in dem ersten und zweiten Stocke. Bleichwohl liegen die schönen und freundlichen Rimmer im Dache, bis auf bas eine, geräumigste von allen, welchem die brei Fenster im Giebel des Zwerchhauses gegen die Strafe hingus angehören. Dieses vorzüglich schöne Zimmer liegt über dem Gemäldezimmer. auch die beiden zweifenstrigen Zimmer beiderseits neben demselben, das nördliche über der Arbeitsstube des Herrn Rath und das südliche über der Wohnstube der Krau Rath, sowie bas neben letterem gelegene, in ben Hof blickende, haben durchaus gerade Wände, indem die geringe Schrägung bes Steilbaches burch geschickt an= gebrachte Wandschränke völlig verbeckt ift. Goethe nennt natürlich alle biese Zimmer nach hiesiger Redeweise "im Mansard".

In einem berselben befand sich ber im Arbeits= zimmer nicht unterzubringende Theil der Büchersamm= lung des Herrn Rath. Es muß das sübliche mit zwei Fenstern gegen den Hof blickende, über dem Schlaf= zimmer der Eltern gelegene, gewesen sein. "Die an= dere Hälfte der Büchersammlung, in saubern Perga= mentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, sowie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werke besondere Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einsluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jährlich um einige Bände."1) Daß diese Bücher sich in dem bezeichenten Zimmer befanden, ergiebt sich aus der Bemerkung, daß bei dem Hagelwetter im Frühling 1756 "einige schätzbare Bücher verderbt" wurden. Der Hagel kam von der Hösseite. Nach dieser Seite liegt außer der hier in Rede stehenden "Mansarde" nur noch diesenige des Hinterslügels, deren sogleich zu erwähnende anderweitige Benuzung aber mit dem Vorhandensein von

Buchern fich nicht vertrug.

Dieses Manfardzimmer nun, die Dachstube im Hinterflügel, ist das weltberühmte Gemach, welches seit einigen Jahrzehnten alljährlich von Hunderten von Wallfahrern besucht wird, weil irgend Jemand sondersbarer Weise, durch allerlei Irrungen und Oberstäcklichseiten (vergl. S. 51.84) zu der gänzlich grundlosen Weisnung sich hat verleiten lassen, es sei dieser Raum Goethe's Arbeitszimmer gewesen, in welchem der Knabe Wolfgang seine ersten Kunstversuche übte, seine Jugendsträume träumte, in welchem er als junger Mann den Göß, den Werther und andere seiner Sturm = und Orangdichtungen geschrieben und den Besuch der geistlegen Mithelden seiner Zeit empfangen hätte. Bettina selbst, die eben dadurch beweist, daß sie als Kind und bei Lebzeiten der Frau Rath sich nie um Goethe's

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. S. 28.

Baterhaus bekümmert hatte, hat fich verführen laffen, bieses Dachstübchen und seine nüchterne Aussicht auf die Krönung der Brandmauer des sublichen Rachbar= bauses mit Schornstein und einem burch bieses Bild berühmt gewordenen Gückelhahn,1) als Vorblatt zu ihrem angezweifelten Briefwechsel mit Goethe in die Belt zu senden. Jeder, ber in neuerer Zeit das Goethehaus besucht hat, ift auf dieser Dachstube gewesen und hat fie beschrieben. Auch Freund Reiffenftein, unfer malender Geschichtsforscher, hat ein Bilb biefes Gemaches geliefert. Ich selber habe mit mehreren Ditgliebern bes Verwaltungsrathes unferer Stiftung feier= lich bei Uebernahme des Hauses von dem Zustande die= fer Dertlichkeit Ginficht und über ben Befund eine förmliche Urfunde aufgenommen, bann nach forgsamfter Untersuchung der Bande die Wiederherstellung auf uns aweifelhaft ben ursprünglichsten Zustand angeordnet, und herr hauptmann Gunther, Beigbinbermeifter, hat lettere mit Kleiß und Treue durch seinen Herrn Sohn

<sup>1) &</sup>quot;Dieser Hahn befand sich bis zum Anfang des Jahres 1858 auf der Brandmauer, die das Goethehaus vom Nachbar-hause trennt. Das Letztere wurde verkauft und der neue Eigenthümer veräußerte den hahn. Er steht jetzt auf der dem Dom gegenüberliegenden Garküche. Die Eigner des Goethehauses, Kinder des Senator Rössung von Franksurt, kamen leider zu spät, um durch Selbstankauf dem Hahn seine so lange behauptete Stelle auf der erneuerten Brandmauer zu sichern." Santa Casa. Episode aus Goethe's Jugendzeit. Eine Rovelle von Alexander Lacy (Virginia Bunderlich). Mainz. 1853. Die Verfasserim wohnte im Jahre 1863 im dritten Stode des Goethehauses.

felber aussuhren laffen. Und bennoch, bennoch — ift ber ganze Ruhm biefes Zimmerchens ein völlig unverstienter.

Gleichwohl ist auch dieses Dachstübchen — benn welcher Raum in diesem Hause ware es — nicht ganzelich ohne Erinnerungen und Beziehungen. Sicherlich war es nur dieses gegen Süden gelegene Dachzimmer, in welchem zwei eigenthümliche Betriehsamkeiten entwickelt wurden, die unserm Wolfgang einer besondern Erwähnung unter seinen Jugendeindrücken weith ersichienen, die Kupferstichbleicherei und die Seidenraupenzucht. Lassen wir Goethe selber erzählen.

"Eine besondere Liebhaberei meines Vaters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit: es war nämlich die Seibenaucht, von beren Bortheil, wenn sie allgemeiner verbreitet wurbe, er einen großen Begriff hatte. Einige Bekanntschaften in Hanau, wo man bie Bucht ber Würmer sehr forgfältig betrieb, gaben ihm die nachste Beranlassung. Bon borther wurden ihm zu rechter Reit die Gier gesendet, und sobald die Maulbeerbaume genugsames Laub zeigten, ließ man fie ausschlüpfen und wartete ber faum sichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. Ju einem Mansardzimmer waren Tische und Geftelle mit Bretern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten; benn fie wuchsen schnell und waren nach der letten Häntung so heißhungrig, daß man faum Blatter genug herbeischaffen konnte, fie ju nahren; ja sie mußten Tag und Nacht gefüttert werben,

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 108. 109.

weil eben Alles barauf ankommt, daß sie ber Nahrung ja nicht zu einer Zeit ermangeln, wo die große und wundersame Veränderung in ihnen vorgehen soll. War die Witterung gunftig, so konnte man freilich bieses Beschäft als eine luftige Unterhaltung ansehen; trat aber Kalte ein, daß die Maulbeerbaume litten, so machte es große Noth. Noch unaugenehmer aber war es, wenn in der letten Epoche Regen einfiel; denn biese Geschöpfe können die Feuchtigkeit gar nicht vertragen, und so mußten bie benetten Blatter forgfältig abgewischt und getrocknet werden, welches benn boch nicht immer so genau geschehen konnte, und aus bieser oder vielleicht auch einer andern Urfache kamen mancher= lei Krankheiten unter die Heerde, wodurch die armen Creaturen zu Taufenden hingerafft wurden. Die baraus entstehende Käulniß erregte einen wirklich vestartigen Geruch, und da man die Todten und Kranken wegschaffen und von den gefunden absondern mußte, um nur einige zu retten, so war es in der That ein außerst beschwerliches und widerliches Geschäft, das uns Rinbern manche bose Stunde verursachte."

"Nachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlings- und Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem anderen Geschäfte beistehen, das, obgleich einfacher, uns dennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die Römischen Prospekten, welche in dem alten hause, in schwarze Stäbe oben und unten eingefaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren durch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und durch die Fliegen nicht wenig unscheinbar geworden. War nun eine solche Unreinlickkeit in dem neuen Hause nicht zulässig, so hatten diese Bilder für meinen Bater auch durch seine längere Entfernung von den vorgestellten Gegenden

an Werth gewonnen."

"Genug - mein Bater wollte iene Rupferfliche so viel wie möglich wieder hergestellt wissen. dieses durch Bleichen möglich sei, war bekannt; und diese bei großen Blättern immer bedenkliche Overation wurde unter ziemlich ungunstigen Localumständen vor= genommen: benn die großen Breter, worauf die angerauchten Rupfer befeuchtet und ber Sonne ausgestellt wurden, ftanden vor Manfardfenstern in den Dachrinnen an das Dach gelehnt und waren daher manchen Un= fällen ausgesett. Dabei war die Hauptfache, bag bas Bavier niemals austrocknen durfte, sondern immer feucht gehalten werden mußte. Diese Obliegenheit hatte ich und meine Schwefter, wobei uns benn wegen ber langen Beile und Ungeduld, wegen ber Aufmerkfamkeit, Die und feine Berftreuung guließ, ein sonft fo febr erwunschter Mußiggang zur hartsten Qual gereichte. Die Sache ward gleichwohl burchgesett, und ber Buchbinder, ber jedes Blatt auf ftartes Papier aufzog, that fein Beftes, bie hie und da durch unfre Kahrlässigkeit zerriffenen Ränder auszugleichen und herzustellen." - Bewiß fein anderer Plat im Sause konnte biefer Bleichplat fein, als das Dach vor den Fenftern der unverdient fo hochberühmt gewordenen Dachstube, und bei biefer Arbeit mochte fich Wolfgang mit sammt seiner geliebten Schwester Cornelia wohl oft an die Stelle des Budelhahns wunschen, ber mit freierer Umschau auf bem Dache ihren Bliden gegenüberstanb. -

Wenden wir uns nun zu bem achten Beiligthume. Wolfgangs Rimmer war das Giebelzimmer im Dachstode ("im Mansard"); es hatte Nebenzimmer, bie mit demfelben durch Thuren verbunden waren; es lag gegen die Morgensonne; es war geeignet, um als Werkstätte für Maler und jur Berftellung großer, für ein Schloß bestimmter Wandgemalbe benutt zu werden; es war so beschaffen, bag ber bereits weltberühmte Sohn eines hochangesehenen Hauses nicht allein als ausübender Sachwalter in bemfelben haufen, sondern die Befuche der gefeiertsten Dlanner auf bemfelben empfangen konnte. Das vorhin erwähnte Dachstübchen liegt nicht im Giebel, fein Mensch wird es ein Giebelzimmer nennen; es hat fein Nebenzimmer, sondern liegt ganz abgesondert jenseit des Vorplages; es liegt gegen Subludwesten; es bietet keine Möglichkeit zum Malen; endlich, wer ba glaubt, daß der Herr Rath gelitten haben wurde, daß fein einziger Sohn, sein Stolz, auf bem schlechten Dachstübchen berühmte und vornehme Bafte empfangen hatte, ber verfundigt fich auf bas Meußerste an diesem, auf Anstand und Burde, als auf wahre Tugenden haltenden Manne. Wolfgang Goethe ist nicht im Dachstübchen groß geworden, sondern in einem geräumigen schönen Zimmer! 1) Da das neuber-

<sup>1)</sup> Unbegründet ift also Appell's Betrachtung (Das haus zu den drei Lyren, S. 8), es schiene recht, als habe mit Goethe, dem sonft in so glücklichen Berhältnissen, gewiegten frankfurter Bürgerschne in dieser Hinsicht gegen andre, meistens in bescheibenen Dachstübchen groß gewordene Dichter keine Ausnahme gemacht werden sollen. Goethe war überall begünstigt.

gerichtete Haus der wenig zahlreichen Hausgenoffenschaft, welche dasselbe ganz allein bewohnte, überstüssig viele Räumlichkeiten darbot, so kann es nicht überraschen, daß man dem ältesten Knaben gestattete, eins der größten aller Zimmer des Hauses in Besitz zu nehmen, da dasselbe eben drei Treppen hoch und im Dachstocke lag. Bermuthlich war es in seiner Knabenzeit in höchster Einsachheit eingerichtet und wurde später schöner gesschmuckt. Die Untersuchung der Wände wird darüber bemnächst wohl Auskunft geben.

Dieses Zimmer war dem Knaben alsbald nach dem Umban des Hauses eingeräumt worden. Was könnte der Ahnung, mit welcher wir uns demselben nähern, entsprechender sein, als der Umstand, daß das erste Thun, zu dessen Zeugen er uns gleichsam in dieses sein Heiligthum einsührt, ein Morgenopfer ist, welches er dem "Höchsten" bringt.

"Eine Gestalt konnte ber Knabe biesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also in seinen Werken auf, und wollte ihm auf gut alttestamentliche Weise einen Altar errichten. Naturproducte sollten die Welt im Gleichniß vorstellen; über diesen sollte eine Flamme brennen und das zu seinem Schöpfer sich aufsehnende Gemuth des Wenschen bedeuten. Nun wurden aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung die besten Stufen und Exemplare herausgesucht; allein wie solche zu schichten und aufzubauen sein möchten, das war nun die Schwierigkeit. Der Vater hatte einen schönen, rothslackirten, goldgeblümten Musikpult, in Gestalt einer vierseitigen Kyramide mit verschiedenen Abstusungen, den

man zu Quartetten sehr bequem fand, ob er gleich in der letten Zeit nur wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte sich ber Knabe, und baute nun stufenweise die Abgeordneten der Natur über einander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Nun follte bei einem fruhen Sonnenaufgang die erfte Bottes= verehrung angestellt werden; nur war ber junge Priefter nicht mit sich einig, auf welche Weise er eine Klamme hervorbringen follte, die doch auch zu gleicher Zeit einen guten Geruch von sich geben musse. Endlich kam ihm ein Einfall, beides zu verbinden, indem er Räucher= ferzchen besaß, welche, wo nicht flammend, doch glimmend, ben angenehmsten Geruch verbreiteten. Ja, Diefes gelinde Verbrennen und Verdampfen schien noch mehr das, was im Gemuthe vorgeht, auszudrücken, als eine offne Klamme. Die Sonne war schon langft aufge= gangen, aber Nachbarhäufer verbeckten ben Often. 1) Endlich erschien sie über den Dächern; sogleich ward ein Brennglas zur hand genommen und die in einer ichonen Borzellanschale auf dem Gipfel ftehenden Räucherkerzchen angezündet. Alles gelang nach Wunsch und die Andacht war vollkommen. Der Altar blieb als eine besondre Zierde des Zimmers, das man ihm im neuen Saufe eingeräumt hatte, fteben. Jedermann fah barin nur eine wohlaufgeputte Naturaliensammlung; ber Anabe

<sup>1)</sup> Die der gegen Often gerichteten Vorderseite des Hauses gegenüberliegenden häuser des hirschengrabens sind so hoch, als das Goethehaus selber, und die beiden Giebel des ehemals von Ochsenstein'schen hauses insbesondere gestatten der Sonne erst lange nach ihrem Aufgange den Zutritt zu jenem Giebelzimmer.

hingegen wußte besser, was er verschwieg. Er sehnte fich nach der Wiederholung jener Feierlichkeit. Unglud= licherweise war eben, als die gelegenste Sonne hervor= flieg, die Porzellantaffe nicht bei ber hand; er ftellte die Räucherkerichen unmittelbar auf die obere Kläche bes Musikpultes; sie wurden angezündet, und die Anbacht war so groß, daß der Briefter nicht merkte, welchen Schaben sein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerzchen hatten sich nämlich in ben rothen Lack und in die schönen goldenen Blumen auf eine schmähliche Weise eingebrannt, und, gleich als ware ein bofer Geist verschwunden, ihre schwarzen, unauslöschlichen Fußstapfen zurudgelaffen. hieruber fam ber junge Briefter in die außerste Verlegenheit. Zwar wußte er ben Schaben burch bie größten Prachtftufen zu bedecken, allein der Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen; und fast möchte man biefen Zufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt sei, sich Gott auf bergleichen Wegen nabern au wollen." 1)

Bald sollte auch in biesem Raume bem Söchsten in anderer Beise geopfert werden. Der Dieust ber Bub= nenkunft ward in benfelben eingeführt. Die Rriegs= läufte wurden ernster und brohender, und man machte fich bereits gefaßt, daß sie verandernd auf bas flädtische

und häusliche Leben einwirken konnten.

"Man hielt uns Kinder — fo berichtet Goethe?) —

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 37. 38.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 42.

mehr als bisher zu Hause und suchte uns auf mancherlei Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Zu solchem Ende hatte man das von der Großmutter hinterlassene Puppenspiel wieder aufgestellt, und zwar dergestalt, daß die Zuschauer in meinem Giebelzimmer sitzen konnten, die spielenden und dirigirenden Personen aber, sowie das Theater selbst, vom Proscenium an in einem Neben-

simmer Blat und Raum fanden."

Die von der Frau Rath gemachte Entbeckung bes großen Eifers ihres Wolfgang für das Luppenspiel fiel — so erzählt uns Wilhelm Meister 1) — "glucklicher Weise in eine Zeit, da der Leutnant selbst den Wunsch geaußert batte, mich in biese Bebeimniffe einweihen au Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein vaar Zimmer im oberften Stocke, die gewöhnlich leer ftanden, überließ, in beren einem" - unferm Giebelgimmer - "wieber bie Buschauer figen, in bem anbern bie Schausvieler sein und das Proscenium abermals die Deffnung ber Thur ausfüllen sollte. Der Bater hatte seinem Freunde das Alles zu veranstalten erlaubt: er selbst schien nur burch die Finger zu sehen, nach bem Grundsage, man musse den Kindern nicht merken lassen, wie lieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man muffe bei ihren Freuden ernst scheinen und sie ihnen manchmal verderben, damit ihre Zufriedenheit sie nicht übermäßig und übermüthig mache. — Der

<sup>1)</sup> Goethe's Werte. Bb. 15. 6. 14.

Leutnant schlug nunmehr das Theater auf und besorate das Uebrige. Ich merkte wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit in's haus kam und vermuthete die Absicht. Meine Begierde wuchs unglaublich, da ich wohl fühlte, daß ich vor Sonnabend keinen Theil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien ber gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Kührer und nahm mich mit hinauf. Ritternd por Freude, trat ich binein, und erblickte auf beiden Seiten des Gestells die herabhangenden Buppen in der Ordnung wie fie auftreten follten; ich betrachtete fie sorgfältig, flieg auf den Tritt, der mich über bas Theater erhob, so daß ich nun über der kleinen Welt Ich sah, nicht ohne Ehrfurcht, zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche berr= liche Wirkung das Gange von Außen thue, und das Gefühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht fei, mich umfaßten. Wir machten einen Versuch, und es ging gut."

"Den andern Tag, da eine Gesellschaft Kinder einsgelaben war, hielten wir uns trefflich, außer daß ich in dem Feuer der Action meinen Jonathan fallen ließ und genöthigt war, mit der Hand hinunter zu greifen und ihn zu holen: ein Zufall, der die Illusion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich fränkte. Auch schien dieses Versehen dem Vater sehr willkommen zu sein, der das große Versgnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohl bedächtig nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und sazte, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dies oder das nicht versagt hätte. — Mich kränkte das innig; ich war traurig für

ben Abend, hatte aber am kommenden Morgen allen Berdruß schon wieder verschlasen und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefflich gespielt habe. Dazu kam der Beifall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten, obgleich der Leutnant in Absicht der groben und feinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu affectirt und steif, dagegen spreche der neue Anfänger seinen David und Jonathan vortrefflich; besonders lobte die Mutter den freimlithigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgesfordert und dem Könige den bescheidenen Sieger vorzgestellt habe."

"Nun blieb, zu meiner größten Freude, das Theater aufgeschlagen, und ba der Frühling herbeikam und man ohne Keuer bestehen konnte, lag ich in meinen Krei= und Svielstunden in der Kammer und ließ die Buppen wacker burcheinander spielen. Oft lub ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Ginbilbungsfraft brutete über ber fleinen Welt, Die gar balb eine andre Gestalt gewann. - 3ch hatte kaum das erste Stuck, wozu Theater und Schauspieler ge= ichaffen und gestempelt waren, etlichemal aufgeführt, als es mir icon feine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Buchern des Baters 1) die Deutsche Schaubühne und verschiedene Italianisch=Deutsche Opern in die Hande gekommen, in die ich mich sehr vertiefte und jedesmal vorne nur erst die Versonen überrechnete,

<sup>1)</sup> Wilhelm Meifter fagt "Großvaters".

und dann sogleich ohne Weiteres zur Aufführung des Stuckes schritt. Da mußte nun König Saul in sei= nem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stucke niemals ganz, sondern meistentheils nur die fünften Acte, wo es an ein Todtstechen ging, aufsgeführt wurden."

"Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Beränderungen und Abentheuern mehr als alles anziehen mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolken herabkommen und, was mich vorzüglich glücklich machte, Bliz und Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar trefflich Nacht zu machen; der Bliz war fürchterlich anzusehen, nur der Donner gelang nicht immer; doch das hatte so viel nicht zu sagen. Auch fand ich in den Opern mehr Gelegenheit meinen David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Orama gar nicht angehen wollte. Ich fühlte täglich mehr Anhänglichkeit für das enge Pläzichen, wo ich so manche Freude genoß; und ich gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug."

"Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollfommenheit; denn daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Etrkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminiren, kam mir jest wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal an Ausschung großer Sachen hinderte. — Weine Schwestern 1), indem sie ihre Puppen aus- und ankleisbeten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Man trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stuck Taffet zusammen und schaffte nach und nach eine Theatergarderobe an, in welcher besonders die Reifsröcke der Damen nicht vergessen waren."

"Die Truppe war nun wirklich mit Kleibern für bas größte Stud versehen, und man hatte benten sollen, es wurde nun erst recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es ben Rinbern öfter zu gehen pflegt: sie fassen weite Plane, machen große Anstalten, auch wohl einige Versuche, und es bleibt alles zusammen liegen. Die größte Freude lag bei mir in ber Erfindung und in ber Beschäftigung ber Ginbildungsfraft. Dies ober jenes Stuck interessirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieber neue Rleider dazu machen. Ueber solchen Unstalten waren die ursprunglichen Kleidungsstücke meiner Belden in Unordnung gerathen und verschleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stuck mehr aufgeführt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantafie, probirte und bereitete ewig, baute tausend Luft= schlösser und spurte nicht, daß ich den Grund des fleinen Gebäudes zerftort batte."

<sup>1)</sup> Die Mehrzahl "Schwestern" weist entschieben auf bas Jahr 1757 bis 1768. Bergl. S. 1. Anmerkung 2,

Diese Beschäftigungen, sowie die Fortsetzung berfelben burch eigne Uebernahme ber Rollen und Bertheilung derselben an die Rameraden, deren Erzählung burch Wilhelm Meifter uns alsbalb aus bem Raume bes Vaterhauses hinausführt, finden wir in Wahrheit und Dichtung in gedrängter Weise bargestellt 1). "Durch die besondere Vergünstigung, bald biesen, bald jenen Anaben als Zuschauer einzulaffen, erwarb ich mir an= fangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den Rindern steckt, ließ sie nicht lange geduldige Buschauer bleiben: fie störten das Spiel und wir mußten und ein jungeres Publikum aussuchen, bas noch allenfalls durch Ammen und Mägde in der Ordnung gehalten werden konnte. Wir hatten das ursprüngliche Hauptbrama, worauf die Buppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt und führten es anfänglich auch ausschließlich auf; allein bies ermudete uns bald, wir veränderten die Garderobe, die Decorationen, und wagten uns an verschiedene Stude, Die freilich fur einen fo fleinen Schauplat zu weitlaufig waren. Ob wir nun aleich durch diese Anmaßungen basjenige, was wir wirklich hatten leisten können, verkümmerten und zuletzt gar zerstörten, so hat boch biese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigfaltige Weise bei mir bas Erfindungs = und Dar= flellungsvermögen, die Ginbilbungstraft und eine große Technik geubt und befordert, wie es vielleicht auf keinem andern Wege in so furzer Zeit, in einem so engen

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 42.

Raume, mit so wenigem Aufwande hatte geschehen können."

Mit solchen Unterhaltungen mochten dem Knaben Wolfgang die Jahre 1757 und 1758 vergangen sein. Das folgende Jahr raubte ihm das bisher inne gehabte Reich seines Giebelzimmers, bereicherte ihn aber durch den Anblick und Mitgenuß des neuen Reiches, welches an seine Stelle trat. Eine neue Kunst schlug hier ihren Hochsitz auf, die Malerei.

Graf Thorane hatte gleich am Abende seines Eintrittes in das Haus an dessen Bildern "eine übergroße Freude" bezeugt und "als er vernahm, daß die meisten Kunstler noch lebten, sich in Frankfurt und in der Nachharschaft aufhielten, so versicherte er, daß er nichts mehr wunsche, als sie baldigst kennen zu lernen und sie zu beschäfs

tigen." 1) Goethe erzählt uns weiter:2)

"Gleich in ben ersten Tagen der Anwesenheit des Grafen wurden die sammtlichen Frankfurter Maler, als Hirth, Schütz, Trautmann, Nothnagel, Junker zu ihm berusen. Sie zeigten ihre fertigen Gemälde vor und der Graf eignete sich das Verkäusliche zu, ihm wurde mein hübsches, helles Giebelzimmer im Mansard eingeräumt und sogleich in ein Cabinet und Atelier umgewandelt; denn er war willens, die sämmtslichen Künstler, vor allem aber Seekatz in Darmstadt, bessen Pinsel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Vorstellungen höchlich gesiel, für eine ganze Zeit in Arbeit zu setzen."

2) W. u. D. S. 79.

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 75.

"Er ließ daher von Grasse, wo sein Bruder ein schönes Gebäude besitzen mochte, die sammtlichen Maaße aller Zimmer und Cabinete herbeikommen, überlegte sobann mit den Künstlern die Wandabtheilungen und bestimmte die Größe der hiernach zu verfertigenden anssehnlichen Oelbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, sondern als Tapetentheile auf die Wand befestigt werben sollten. Hier ging nun die Arbeit eifrig an."

"Seekat übernahm ländliche Scenen . . . Schüt ber Landschaftsmaler . . . . Rheingegenden. Trautsmann rembrandisirte einige Auferweckungswunder des neuen Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an."

"Hirth malte . . . Gichen- und Buchenwälber . . . . Junter . . . . Blumen und Früchte" . .

"Da ich alle biese Männer von meiner frühesten Jugend an gekannt und sie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch der Graf mich gerne um sich leiden mochte, so war ich bei den Aufgaben, Berathschlagungen und Bestellungen, wie auch bei den Ablieferungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Skizzen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung zu äußern gar wohl heraus."

Der Anabe übte sich, bei ben Bilbern zu sagen, was sie vorstellen.

"So hatte ich auch öfters die Künstler vermocht, diesen oder jenen Gegenstand vorzustellen, und solcher Bortheile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständslichen Auffatz versertigte, worin ich zwölf Bilder be-

schrieb, welche die Geschichte Joseph's darstellen soll=

ten; einige bavon wurden ausgeführt."

Dier war es auch, wo eine unschuldige Neugier dem Anaben bei ber vorwitigen Deffnung eines hinter bem Dfen verborgenen schwarzen Räftchens eine Beschämung und, da der Graf gerade hereintrat, eine achttägige Verbannung aus bem Zimmer zuzog, die er mit schalkhaf-

ter Ergebenheit über fich nahm.1)

"Auch gehorchte ich biesem Gebot aufs Bunktlichste, so daß es dem guten Seefat, ber eben in dem Bimmer arbeitete, sehr verdrießlich war: benn er hatte mich gerne um sich, und ich trieb aus einer kleinen Tucke ben Gehorsam so weit, daß ich Seekagen seinen Raffe, ben ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle feste; da er denn von seiner Arbeit aufstehen und ihn holen mußte, was er so übel empfand, daß er mir fast gram geworden wäre."

Nach abgelaufner Strafzeit hatte der Anabe wieder freien Zutritt und burfte Beuge fein, wie die abgelieferten vollendeten Runftwerke auf seinem Zimmer ge-

ordnet und bewundert wurden.

"Indessen war nun schon eine ansehnliche Bartie der bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er fie im gedachten Giebelgimmer Bahne für Bahne, breiter und schmaler, neben einander und, weil es an Plat mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. 2)

2) W. u. D. S. 98.

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 79. 80,

"Mein Bater besuchte jenes-Zimmer bloß, wenn sich ber Graf bei Tische befand, und ich erinnere mich nur ein einzigesmal, als Seefat sich selbst übertroffen hatte, und das Berlangen diese Bilder zu sehen, das ganze Haus herbeitrieb, daß mein Bater und der Graf zussammentretend an diesen Kunstwerken ein gemeinsames Gefallen bezeigten, das sie aneinander selbst nicht sinden konnten." 1)

Endlich, als alle Bilber, welche der Königsleutnant hatte anfertigen lassen, vollendet waren, wurden dieselben verpackt und versandt. Wolfgang gelangte wieder in

ben Befit feines Giebelzimmers.

"Nach ben fortgeschafften Bilbern zeigte sich ein gros ßer Friede im Hause. Das Giebelzimmer im Mansard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er die Kasten fortschaffen sah, konnte sich des Wunsches nicht erwehren, den Grafen hinterdrein zu schicken."

Auch dieser Herzenswunsch wurde bald erfüllt; der Graf wurde in ein anderes Haus gelegt (S. 114) und für den Augenblick war die Goethe' sche Hausgenoffen-

schaft einmal wieder allein.

"Es war eine Stille, ein Friede zurückgekehrt, den wir lange Zeit nicht genossen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Mansardzimmer, in welchem die Gespenster der vielen Gemälde mir zuweilen vorschwebten, die ich dann durch Arbeiten und Studien zu verscheuschen suchte." 3)

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 100.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 100.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 102.

Diefes Bimmer fab ben Rnaben benn auch zum Jungling, es fah den Jungling zum Manne werben. Dies ist ber Plat aller Schularbeiten und Uebun= gen, über welchen er unter bes ernften Baters Aufficht schwipte; dies auch der Plat seiner ersten freien Ber= suche, welche sich aus jenen Schulübungen auf so wunberliche Weise entwickelten, wie ber "Roman von sechs bis sieben Geschwiftern, die von einander entfernt und in der Welt gerstreut, sich wechselseitig Nachrichten von ihren Buftanden und Empfindungen mitheilen," welchen er erfand, um feine Uebungen in verschiedenen Sprachen nicht balb aus biefer balb aus jener Beisvielsammlung nehmen zu muffen.1) Die Geschichte Joseph's, theils von ihm felber geschrieben, theils einem Schreiber, ber als Mundel in bes Baters Saufe wohnte, Clauer mit Namen,2) in die Feder gesprochen, war die nachste von Goethe ausdrucklich genannte Arbeit.3) Auch "Anakre= ontischer Gedichte" war bereits "eine gute Anzahl ver-Beiftliche "Oben" kamen zunächst binzu.4) besonders eine folche "zur Feier der Bollenfahrt Christi," die von Eltern und Freunden viel Beifall erhielt und bas Glück hatte, bem Dichter selber noch einige Jahre zu gefallen. Ferner die Wortfage zu sonntäglichen Kirchenmusiken — und alles bies ward mit Schreibers und Buchbinders Gulfe in einen sauberen Band gebracht und bem Bater überreicht, welcher ben hoff-

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 110.

<sup>2)</sup> Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 107.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 126. 127. 4) W. u. D. S. 127.

nungsvollen Sohn "mit besonderem Wohlgefallen" aufmunterte, "alle Jahre einen solchen Quartanten zu liefern," um so mehr, als "das alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet") worden war. Schon dem dreizehn= und vierzehnsährigen Knaben "erschien, wenn er an ein wunschenswerthes Glück dachte, dieses am Reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes, der den Dichter zu zieren gestochten ist."2)

Voll freudigen Strebens nach bem Höchsten begann er arglos seinen Flug durch das Leben. Aber "für alle Bogel giebt es Cocfpeise und jeder Mensch wird auf seine eigne Art geleitet und verleitet. "3) leitete bas Schickfal fo, bag er fruh feiner Onaben und Gaben fich bewußt wurde, beren er wenig achtete, beren er forglos und übermuthig gebrauchte, während eine reiche Welt bes Schönen in unschuldigem Leichtsinne fich vor ihm aufthat. hier auf biefem Giebelgimmer machte er bie Gelegenheitsgebichte, beren Ertrag feines Freundes "luftige Gesellen" verzechten, während er in Grethchens Umgange sich entschäbigte und zu immer neuem Thun begeisterte. "Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine gei= ftige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in bem andern bas Gute und Schone finnlich gewahr werbe." "So war auch ihm eine neue Welt

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 128.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 146.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 147.

bes Schönen und Vortrefflichen aufgegangen." 1) Hier eiferte er, nach des wohlmeinenden Baters Anleitung in ben Babl= und Krönungsbiarien und in Lersner's Chronif, um - feiner Freundin die Ereigniffe, welche im Frühlinge bes Jahres 1764 die gange Stadt beschäftigten, erzählen und erklären zu konnen und bafür, gludlicher als ber neugekronte Konig, am Abende bes Krönungstages, bes 4. Oftermonats 1764, ben erften Ruß zu erwerben. Auf biefes Zimmer bannte ihn v ber schmerzlichen Wandlung! — am folgenden Tage die ängstliche und bedrängte Mutter, nachdem sie ihm, ba er noch im Bette lag, verkundet hatte, es fei herausgekommen, daß er "fehr schlechte Besellschaft" be= sucht und fich in "bie gefährlichsten und schlimmften Bandel verwickelt" habe. "Bleibe auf beinem Zimmer und erwarte was bevorsteht" batte fie ihm befohlen; ber aufgebrachte Bater wollte bie Sache burch einen Dritten untersuchen laffen. Der Hausfreund, Rath Schneider "trat endlich herein, die Thränen standen ihm in ben Augen; er faßte" ben Jungling "am Arm und saate: Es thut mir herzlich leib, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hatte nicht gebacht, daß Sie sich so weit verirren konnten. Aber mas thun nicht ichlechte Befellichaft und bojes Beisviel ?" 2) - Da gab es ein veinliches Awiegespräch, endlich eine schmerzliche Beichte, über welcher ber harmlose Gunber, indem er fich "bie Perfonen, Gegenstände und

2) W. u. D. S. 188.

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. S. 153.

Begebenheiten in's Gedächtniß rief und vergegenwär= tigte und so manche unschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichsam vor einem Criminalgerichte beponiren sollte, zulett in Thränen ausbrach und sich einer unbandigen Leidenschaft überließ." Für sich selbst ohne Furcht, nahm er sich "in Schmerz und Wuth" seiner bedenklichen Freundschaft an und erklärte, wenn man jene nicht, wie ihn, schonen, ihre Thorheiten nachsehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im Mindesten hart und unrecht geschehe, so wurde er sich ein Leids anthun, und daran solle ihn Niemand hindern. 1) Aller Beruhigungen des Hausfreundes un= geachtet von Vorstellungen aller Art, die sich vor sei= ner Seele brangten, in seinem Schmerze gescharft und gespornt, wußte er sich, als er sich wieder allein fand, "vor Jammer nicht zu helfen", so daß er sich der Lange lang auf die Erde warf und den Kußboden mit seinen Thränen benette. 2) Rur von Schwester und Mutter besucht, verbrachte ber plöglich sich unfäglich unglucklich fühlende Jüngling in diesem Raume schmerzliche Tage "im Widerkauen feines Glends" bis er allmablich fich beruhigte und wiederfand.

Die besorgten Eltern fanden es angemessen, ihm einen Freund als "Aufseher" beizugeben. Goethe erzählt:3) "Glücklicher Weise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte; er hatte eine Hosmeisterstelle in einem befreundeten Hause bekleidet, sein bisheriger

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 191.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 192.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 197.

ling war allein auf bie Afabemie gegangen. Er be= fuchte mich ofters in meiner traurigen Lage, und man fand zulett nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen".... Vermuthlich war es das nördliche Nebenzimmer, über des Vaters Arbeits= stube, welches ber neue Sausgenoffe bezog. An biefen Freund schloß er vertrauungsvoll sich an, burch ihn vernahm er mit entsetlicher Enttauschung, bag Grethchen ihr Verhältniß ale ein ganglich unverfängliches, wahrhaft geschwisterliches bargestellt, ja ben in Liebeselend fiechenden Anaben "für ein Rind zu ben Acten erklärt" habe — und war auf einmal geheilt. 1) Durch die Liebhaberei diefes braven Stubennachbarn ließ er sich zu einem ganz neuen Felbe von Kenntnissen und Betrachtungen, au den Gebeimniffen der Weltweis= heit hinziehen. 2)

Neben einsamen Waldgängen und Uebungen im Zeichenen nach der Natur, aufregenden Reisen, liebevoller Gesmeinschaft mit einer vertrauten Schwester, manchfaltigen vergnüglichen Aussslügen und fröhlicher Geselligkeit, arsbeitete der zum Besuche der Hochschule sich vorbereitende Jüngling in den verschiedensten Wissenschaften und Sprachen in anhaltendem und hastigem, Tag und Nacht fortgesetzen Fleiße. 3) Aber mehr und mehr ward er sich bewußt, daß er sich im Baterhause und in der Vaterstadt nicht mehr wohl fühlte. Das unschuldsvolle

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. G. 199.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 200.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 201—217.

Behagen im vertrauten Kreise war dahin. "Die Abneigung gegen meine Baterstadt — so sagt er selber — ward mir immer deutlicher. Durch Grethchen's Entsfernung war der Knabens und Jünglingspflanze das Herz ausgebrochen; sie brauchte Zeit, um an den Seizten wieder auszuschlagen und den ersten Schaden durch neues Wachsthum zu überwinden." Nicht allein für die nächste Zeit, die ihn zur Hochschule führen sollte, sehnte er sich fort, sondern für immerdar, und der ersichrockenen Schwester versprach er zum Troste, sie nachzuholen. "Mit Vergnügen" fuhr er ab — im Weinsmonat 1765 — und ließ "die werthe Stadt, die ihn geboren und erzogen, gleichgültig hinter sich, als wenn er sie nie wieder betreten wollte." 2)

So stand denn unser Giebelzimmer verlassen und verödet. Erst nach Ablauf von drei Jahren kehrte Wolfgang in dasselbe zurück — nunmehr aber nicht allein im Herzen krank, sondern durch und durch von gefährlichem Siechthum ergriffen. Es mag ein jammer-voller Zustand gewesen sein, in welchem die Eltern, die ihren Sohn voll Hoffnung entlassen hatten, nunmehr ihn wieder empfingen. Aber die Liebe der Mutter und Schwester und das Bertrauen des Baters auf seine innere Tüchtigkeit verzweiselten nicht an ihm und liessen ihn selber nicht an sich verzweiseln. Der durch geheimnisvolle Frömmigkeit in der Heilkunde den jungen Dichter mit Ahnungen der geheimen Kräfte der

2) W. u. D. S. 219.

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 217.

bieses einmal selbst verfertigt und mit Augen gesehen hat, der wird Diesenigen nicht tadeln, welche an eine jungfräuliche Erde und an die Möglichkeit glauben, auf und durch dieselbe weiter zu wirken. Diesen Kiesselssteit zu bereiten hatte ich eine besondere Fertigkeit erlangt; die schönen weißen Kiesel, welche sich im Main sinden, gaben dazu ein vollkommenes Material vund an dem Uebrigen, so wie an Fleiß, ließ ich es nicht sehlen: nur ermüdete ich doch zulegt, ... " u. s. w.

"So wunderlich und unzusammenhangend auch diese Operationen waren, so lernte ich boch dabei mancherlei. Ich gab genau auf alle Crystallisationen Acht, welche fich zeigen mochten und ward mit den äußeren Kormen mancher natürlichen Dinge bekannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neueren Zeit die chemischen Gegenftande methodischer aufgeführt, jo wollte ich mir im Allgemeinen bavon einen Begriff machen. ob ich gleich als Halbadept vor den Apothekern und allen benjenigen, die mit bem gemeinen Feuer operirten, sehr wenig Respect hatte. Indessen zog mich boch bas chemische Compendium bes Boerhave gewaltig an, und verleitete mich, mehrere Schriften biefes Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da ohnehin meine langwierige Krankheit mich dem Aerztlichen naber ge= bracht hatte, eine Auleitung fand, auch die Aphorismen biefes trefflichen Mannes zu ftubiren, die ich mir gern in ben Sinn und ins Gebächtniß einpragen mochte." - Durch Arnold's Rirchen = und Reger=

<sup>1)</sup> Diese Kiesel sind Gerölle von "Fettquarz", welche von bem Urgebirge bes Speffart abstammen.

geschichte lernte er die verschiedenen Meinungen von denkenden Männern kennen, die man ihm bisher "als toll oder gottlos vorgestellt hatte" und von welchen er nun oft "einen vortheilhafteren Begriff erhielt." Er bekennt uns: "da ich oft genug hatte sagen hören, jeder Mensch habe am Ende roch seine eigne Religion, so kam mir nichts natürlicher vor, als daß ich mir auch meine eigne bilden könne; und dieses that ich mit vieler Behaglichkeit. Der Neu-Platonismus lag zum Grunde, das Hermetische, Mystische, Kabbalistische gab auch seinen Beitrag her, und so erbaute ich mir eine Welt, die seltsam genug aussab.")

So durchstudirte der Jüngling allmählig "die groß und tleine Welt", zugleich aber, zu seinem nicht gerinsgeren Nuten, seine eigne Bergangenheit. "Nichts giebt uns mehr Ausschluß über uns selbst, als wenn wir das, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ist, wiesder vor uns sehen, so daß wir uns selbst nunmehr als

Begenstand betrachten fonnen."2)

Dann verlegte er sich wieder auf das Zeichnen nach der Wirklichkeit — und, wie er uns selber erzählt: 3), Da ich immer unmittelbar am Wirklichen arbeiten wollte, so bildete ich mein Zimmer nach, mit seinen Wöbeln, den Bersonen, die sich darin befanden, und wenn mich das nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtsgeschichten dar, die man sich eben erzählte"... u. s. w.

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 815. 316.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 310. 311.

<sup>3)</sup> W. u. D. S. 313.

Auch die Rupferstecherkunft, schon in Leipzig von ihm betrieben und vielleicht eine ber Urfachen feines Siechthums, warb wieber aufgenommen und jog ihm ein qualendes Halsubel zu, bis er "endlich wie durch eine Gin= gebung gewahr" warb, bag er "bei bem Aegen nicht vorsichtig genug gewesen sei" und nun von biefer Beschäftigung abstand. Die Zeichnung bes Giebelgimmers ift uns leiber nicht erhalten geblieben. 1) Bon ber Gin= richtung beffelben aus biefer Zeit erfahren wir gelegent= lich wenigstens einen Bug. Der Argt, welcher bes aufaereaten Munglings Lebensweife in geiftiger und leiblicher Binficht Durchaus fur Die Urfache feiner Rrankheit halten mußte, verordnete Beruhigung in feber Begiehung. Die reigenden Madchenbilder von Francois Boucher (erstem Maler Lubwig's XV.) ließ er ibm aus ber Stube nehmen und bafur eine alte Frau von bem "fleißig kalten" Leibener Maler- Gerbard Dow binbangen. 2)

2) Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 219 — nach einem Briefe von Goethe an Mabemoifelle Defer vom 6. Rov.

1768.

<sup>1)</sup> Es ist wohl kaum nöthig zu bemerken, daß die Abbildung von "Scenen aus Goethe's Leben" (Berlin u. Breslau bei Gebrdr. Henschel), welche in Zimmern des Goethehales spielen, hinsichtlich der Zimmer selbst keinerlei Gemähr letstet. Wenn — wie man mir erzählt — auf einem dieser Bilder das Morgenopfer Goethe's im Tachstüden, statt im Giebelzimmer, dargestellt ist, so beweist sich daraus nur die Werthlossett derselben, nimmermehr aber, daß damals die Morgensonne in das für dieselbe durchaus unzugängliche Dachstüden habe scheinen können.

Bon dichterischen Arbeiten aus dieser anderthalbjährigen Einkehr des Jünglings in die Räume, welche
seine Knadenspiele gesehen, ersahren wir wenig. Nur
daß er an den "Mitschuldigen", die er in Leipzig
entworfen und bearbeitet hatte, immersort mit besonderer Liebe besserte und, da das Stud schon sertig
war, die Anordnung nochmals durcharbeitete, um sie
zugleich bewegter und klarer zu machen. "Lessing hatte
in den zwei ersten Acten der Minna ein unerreichbares
Wuster aufgestellt, wie ein Drama zu exponiren sei
und es war mir nichts angelegener, als in seinen Sinn
und seine Absichten einzudringen."

Alle andern Arbeiten aus biefer Zeit, sowie aus den Leipziger Hochschuljahren mißsielen dem rasch sich entwickelnden und auf die zurückgelegten Stufen seines aufsteigenden Bildungsganges geringschätzend zurücklickenden Jünglinge. "Dieses dewog mich, als ich nun abers mals das väterliche Haus verlassen und auf eine zweite Akademie ziehen sollte, wieder ein großes Hauptsutodase über meine Arbeiten zu verhängen."? Mehrere angefangene Stücke, zum Theil ziemlich vorgerückte, Gedichte, Briefe und Papiere aller Art wurden dem Feuer übergeben.

So ward auf diesem Zimmer gar Bieles zerstört, was auf demselben geschaffen worden war. Der Anfang

eines in Straßburg fortgesetzen Anmerkungsbuches, welches überschrieben ist: "Ephemerides. Was man

<sup>1)</sup> Bahrheit und Dichtung. S. 315.

<sup>2)</sup> W. u. D. S. 315.

treibt? Heute dies und morgen das. 1770."¹) und welches als ein Heft von 34 beschriebenen Seiten glücklich erhalten geblieben ist, ward ohne Zweifel hier gesschrieben.

Vom Frühlinge 1770 bis jum Ende bes Sommers 1771 stand bas Giebelzimmer wiederum verwaist. Goethe war während seiner zweiten Abwesenheit vom Bater= hause zu neuem Kraftgefühle, zu Sicherheit und freubigem Lebensmuthe gelangt. Als ein Mann kehrte er in baffelbe jurud. "Der Wanberer war nun endlich gefünder und froher nach Hause gelangt, als bas erstemal."2) Am 6. Erndtemonats 1771 ward er in Straßburg mit ber Meisterwurde ber Wissenschaft befleibet. 3) Am 31. Erndtemonats ward er in seiner Baterftabt als Sachwalter vereidigt. 4) Run ward bas Giebelsimmer eine Beschäftsftube. Der Bater eilte, ihn in die Geschäfte einzuführen und ein Oheim übertrug ihm einen Theil ber seinigen, sowie auch ber altere Schlosser als Freund das Gleiche that. Doch ließ fich Alles in wenigen Stunden abthun, welche bem Dichter als bloke Nebenftunden erschienen.

Aber lebhafter, als ber Rechtsgeschäfte, nahm ber

<sup>1)</sup> A. Schöll: Briefe und Auffähe von Goethe aus den Jahren 1766— 1786. Weimar. 1846. S. 63 ff. — Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 232. 233.

<sup>2)</sup> Wahrheit u. Dichtung. Bb. 18. S. 51.

<sup>3)</sup> Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 308.

<sup>4)</sup> Biehoff: A. a. D. Bb. II. S. 2.: nach bem Frankfurter Raths: und Stadtkalenber.

junge Anwalt ber Dichtfunft und schöngeistigen Berkehres sich an. Briefe wechselte er mit ben in Straß: burg zurnichgelaffenen alteren Freunden. Unmittelbar trat er mit zahlreichen neuen Bekannten in Krankfurt und in Darmftadt zusammen. Gleich im Berbfte beffelben Jahres bichtete er, nach manchen Borarbeiten, fei= nen Gog von Berlichingen. Am 28. Winter= monats schreibt er an feinen Freund Salamann:1) "Dein ganger Benius liegt auf einem Unternehmen, worüber homer und Shakespeare und Alles vergeffen werden. Ich bramatisire die Geschichte eines ber ebel= ften Deutschen, rette bas Andenken eines braven Mannes, und die viele Arbeit, die mich's kostet, macht mir einen wahren Zeitvertreib, den ich hier so nothig habe. Denn es ift traurig an einem Orte zu fein, wo unfere ganze Wirksamkeit in sich selbst summen muß." Baterstadt mit ihren Engherzigkeiten war ihm zu eng. "Frankfurt bleibt das Rest .... Gott belf uns aus diesem Elend!"2)

Auch am Faust arbeitete er gleichzeitig. Sein eigener Bericht lautet: 3) "Faust war schon vorgerückt, Götz von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen; das Studium des fünszehnten und sechszehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und senes Münstergebäude 4) hatte einen sehr ernsten Gin-

<sup>1)</sup> Biehoff: Goethe's Leben. Bb. II. G. 6.

<sup>2)</sup> Viehoff: A. a. D. S. 7.

<sup>3)</sup> Wahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 55.

<sup>4)</sup> Der Münfter ju Straßburg.

bruck in mir zuruckgelassen, ber als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl ba stehen konute. Was ich über jene Baukunst gedacht und gewähnt hatte,

fdrieb ich zusammen."

Dies geschah gegen Ende des Jahres 1771 in bem Schriftchen: Bon Deutscher Baufunft D. M. Ervini a Steinbach; 1) ebenso entstanden zu dieser Zeit ober zu Anfange bes Jahres 1772, als Frucht eifrig betriebener Bibelforschungen, ber Brief Des Baftors zu \* \* \* an ben neuen Baftor zu \* \* \*. Aus dem Französischen. — sowie: Zwo wichtige, bisher unerörterte biblifche Fragen gum erftenmal grundlich beantwortet. Bon einem Landgeiftlichen in Schwaben. - welche beide jedoch erft 1773, und ohne ben Namen bes Berfaffers, im Druck erschienen. 2) In bemfelben Winter arbeitete Goethe an ber Borbereitung ju einem "Gofrates", ber aber nie ausgeführt wurde, war überhaupt seine "Luft am Hervorbringen grenzeulos" — während er sich leiber gleichzeitig gegen sein "Hervorgebrachtes gleichgultig verhielt",3) so daß ohne Zweifel sehr Vieles verloren gegangen ift, mas mabrend biefes Beitraums auf biefem Bimmer geschaffen murbe.

Auf diesem nämlichen Bimmer war es vermuthlich auch, bag Friederitens, ber, zu seiner eignen Gewiffens-

<sup>1)</sup> Spater in Gerber's heft: Bon Deutscher Art unb Runft nochmals abgebrudt.

<sup>2)</sup> Bahrheit und Dichtung. Bb. 18. 6. 56-59.

<sup>3)</sup> Cbendaselbst. S. 65.

qual, aber im Bewußtsein ber seinem Leben zufallenben höheren Aufgabe, mit ichwerem Entidluffe von ihm Berlaffenen, schmerglicher Verzichtungsbrief ihm bas Berg gerriß. 1) "Wanderers Sturmlied", in welchem er ben inneren Sturm feiner Seele fich ausbraufen ließ, ward ohne Zweifel hier zuerft niedergeschrieben. Bei ber Dichtfunst fuchte er Bulfe, als ber Schmerz über Friederikens Lage ihn beangstigte. Er "feste bie bergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese felbstqualerische Bugung einer inneren Absolution wurbig zu werben. Die beiben Marien in Bog von Berlichingen und Clavigo, und bie beiben ichlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen sein."2) Auch das Gebicht "der Wanderer" ward in diesem Winter entworfen. 3)

Im Frühling 1772, und hernach öfter, kehrte Mer ch, ber einstufzeiche, scharf benkende Freund, bei dem Dichter in dessen Baterhause ein. Natürlich haben wir uns den an allen Arbeiten Goethe's so lebendigen Antheil nehmenden Kunstrichter nicht an des Baters wohlbesstellter Tafel allein, sondern ganz besonders auch auf des Dichters Giebelzimmer zu denken, wo er begeistert dessen Borlesungen lauschte und dessen, Freude am Hersporbringen zu immer neuer Lust entstammte. Kaum

<sup>1)</sup> Mahrheit und Dichtung. S. 66.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft. S. 67.

<sup>3)</sup> Biehoff: A. a. O. Bb. II. S. 29—31. Bollenbet ward bieses Gebicht jedoch in Wehlar. Ebenbas. S. 52.

von dem Ausstuge nach Homburg in dieselbe Stille heimgekehrt, dichtete Goethe seine Gedichte "Elnsium (An Uranien)" und "Bilgers Morgenlied (An Lila)." Nahezu um dieselbe Zeit auch "Fels=Weihe-

lied (An Binche) "1).

Im Sommer 1772, vom Wonnemonate bis zum Herbstmonate, stand das Giebelzimmer wieder verlassen. Goethe's Aufenthalt in Weglar, der Anlaß zu seinem nächsten, so bedeutungsvoll gewordenen Hauptwerke, fällt in diese Zeit. Sodann aber kehrte der Dichter wieder in das elterliche Haus und in die vertrauten Räume und bewohnte diese, verschiedene Ausslüge und Reisen abgerechnet, bis zu seiner Uebersiedelung nach Weimar

(Wintermonat 1775).

Als Schmuck des Giebelzimmers dürfen wir uns in dieser Zeit unter Anderm eine Anzahl von Gyps-abgüssen von Kunstwerken des edelsten Alterthums denken. Dazu berechtigen uns Goethe's eigne Worte:?) "Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Gyps-abrisse antiker Köpfe anzuschaffen Gelegenheit fand. Die Italiäner nämlich, welche die Wessen beziehen, brachten manchmal bergleichen gute Exemplare mit und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Wuseum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon, seiner Söhne, der Niobe Töchter allmählich zusammen

<sup>1)</sup> Biehoff: Goethe's Leben. Bb. II. S. 27.

<sup>2)</sup> Wahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 105.

brachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutends ften Werke des Alterthums im Kleinen aus der Berlassenschaft eines Kunstfreundes ankaufte und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim<sup>1</sup>) gewon=

nen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte."

Während der junge Dichter "nun Alles, was von Talent, Liebhaberei ober sonst irgend einer Neigung" in ihm leben mochte, auszubilden, zu nähren und zu unterhalten suchte, verwendete er zugleich einen guten Theil des Tages auf die, oben bereits erwähnten, Anwaltsgeschäfte. Freilich, nach seiner eignen Schilderung, in einer einigermaßen schwungvollen Weise. "Ich machte mich mit den Acten befannt; mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnügen, da er sich durch Beran= lassung des Sohnes wieder in einer Thatigkeit sah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns ba= rüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsbann die nöthigen Auffäne. Wir hatten einen trefflichen Copisten zur hand, auf ben man sich zugleich wegen aller Cangleiformlichkeiten verlaffen konnte: und so war mir dieses Geschäft eine um so angenehmere Unterhal= tung, als es mich dem Bater näher brachte, der, mit meinem Benehmen in biefem Buntte völlig zufrieben, allem Uebrigen, was ich trieb, gerne nachsah, in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schrift= stellerischen Ruhm einernten wurde. "2)

Jegt erft tam es zu einer wirklichen Ausarbeitung bes Gog von Berlichingen. Des Dichters eigne

<sup>1)</sup> Auf der Heimreise von Strafburg, 1771.

<sup>2)</sup> Mahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 106.

Worte laffen hierüber keinen Zweifel. "Ich hatte mich bavon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwester umffandlich unterhalten, die an folden Dingen mit Beift und Gemuth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend jum Werke ju schreiten, daß fie julegt ungeduldig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergehen, sondern endlich ein= mal das, was mir so gegenwärtig ware, auf das Bapier festzubringen. Durch diesen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu schreiben an, ohne bag ich einen Entwurf ober Blan vorher aufgesett hatte. 3ch schrieb bie erften Scenen und Abends wurden fie Cornelien vorgelesen. Sie schenfte ihnen vielen Beifall, jeboch nur bedingt, indem fie zweifelte, baß ich fo fortfahren wurde, ja fie außerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meiner Beharrlichkeit. Dieses reigte mich nur um fo mehr; ich fuhr ben nachsten Tag fort, und fo ben britten; die Hoffnung wuchs bei ben täglichen Dittheilungen, auch mir ward Alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohnehin ber Stoff burchaus eigen geworden; und fo hielt ich mich ununterbrochen an's Werk, das ich geradeswegs verfolgte, ohne weder rudwarts, noch rechts noch links zu sehen, und in etwa seche Wochen hatte ich bas Vergnügen, bas Manuscript geheftet zu erblicen."1)

Die Erfolge bes Gog machten ben Dichter in Rurs gem jum haupt und Mittelpunkte ber ftrebenben Schon=

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. Bb. 18. 6. 110. 111.

geifter feiner Baterstadt. Wie oft mag er auf biesem Giebelzimmer umbrangt gewesen sein von seinen Freunben Fr. Ernft von Schonborn, Born, Riefe, Bernhard Crespel, Ludwig Paffavant, Johann Andre, bem Tondichter, von Offenbach, Fr. Maximilian Rlinger, bem Sohne ber Armuth, Leopold Bagner. Der allzulebhafte Berkehr mit biefen Genoffen ftorte vermuthlich, durch immer neue Anreaungen, die Ausführung manches Entwurfes. Aber ein hauptwerk, in seiner Art so neu und überraschend, wie der Gog, ward im Laufe bes Jahres 1773 auf Diesem Dichtersige vol= lendet und erschien im Jahre 1774 im Drucke: Des armen Berthers Leiben. Goethe fagt felber, er habe zur Ausführung biefes Werkes sich völlig verein= famt, ja, die Besuche seiner Freunde verbeten "und so leate ich auch innerlich Alles bei Seite, was nicht hierher gehörte. Dagegen faßte ich Alles zusammen. was einigen Bezug auf meinen Vorfat hatte und wieberbolte mir mein nachstes Leben, von beffen Inhalt ich noch keinen bichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Borbereitungen, schrieb ich ben Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schema bes Bangen ober die Behandlung eines Theiles irgend vorber ware zu Navier gebracht gewesen."1)

Eine Berstimmung durch Merck hatte das Werk fast wieder vernichtet. "Einst besuchte er mich, und als er nicht sehr gesprächig schien, bat ich ihn, mir au-

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 126,

zuhören. Er sette sich auf's Kanapee und ich begann. Brief vor Brief das Abentheuer vorzutragen. Rach= bem ich eine Weile so fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifallszeichen zu entlocken, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Muthe, als er mich, ba ich eine Baufe machte, mit einem: Nun fa! es ift gang hubsch! auf bas schrecklichste nieberschlug und sich, ohne etwas Weiteres hinzuzufügen, entfernte. Ich war gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in der ersten Zeit kein Urtheil über sie hatte, so glaubte ich ganz sicher, ich habe mich im Sufet, im Ton, im Stol, die benn freilich alle bebenflich waren, vergriffen und etwas gang Ungulässiges verfer-Ware ein Kaminfeuer zur Sand gewesen, ich hatte bas Werk sogleich hineingeworfen; aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Lage. bis er (Merck) mir endlich vertraute, bag er in jenem Momente sich in der ichrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen fann; er habe beswegen nichts gesehen, noch gehört, und wisse gar nicht, von was in dem Manuscripte die Rede sei."1) Fügen wir noch fura binau, bag an bemfelben Tage, wo Goethe's geliebte Schwester Cornelia fich mit Beorg Schloffer verheirathete, ein Brief vom Buchhandler Wengand in Leipzig ben Dichter bringend um ein Berlagswert bat. "Gin solches Busammentreffen hielt ich fur ein gun-ftiges Omen: ich sendete ben Werther ab und war sehr zufrieden, als das Honorar, das ich dafür erhielt.

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 127.

nicht gang burch bie Schulben verschlungen murbe, bie ich um bes Gog von Berlichingen willen gu

machen genötbigt gewesen."1)

Bon minder bedeutenden Berten Goethe's aus Diefem Beitraume find junachft zu nennen bie übermuthige Sobnvoffe: Botter, Belben und Bieland; bas Jahrmarftefeft gu Blunderemeiler, und ber Brolog gu Babrbts neueften Offenbarungen Gottes, jowie viele fleinere Bedichte. 2) Aber auch am Fauft murbe fortgearbeitet, manches Bilb ju bemfelben (3. B. Grethchens Untergang, ber Konig von Thule u. f. w. hier gedichtet; ber Blan jum Dabo= met, welcher nie gur Unsführung fommen follte, ent= worfen, Dahomet's Gefang, welcher erhalten geblieben ift, und manches Unbere ausgeführt; 3) ebenfo jum Ewigen Juden ber Anfang, zerftreute Stellen und ber Schluß geschrieben, ohne baß je etwas Banges baraus geworben mare.4) Goethe ergablt uns, bak er "gewöhnlich Alles um die früheste Tageszeit schrieb, aber auch Abende, ja tief in Die Nacht", und baf alle

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. G. 128.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst. S. 133. Biehoff (Goethe's Leben. Bb. II. S. 121) rechnet bahin die Gedichte: Den Männern zu zeigen (Uch ich war ja auch in diesem Falle), Ein Gleichenis (Ueber die Wiese, den Bach herab), Der Recensent (Da hatt ich einen Kerl zu Gast) und Sprache (Kas reich und arm).

<sup>3)</sup> Ebendafelbft. S. 165—167. Weiteres von Mahomet f. bei Biehoff: Goethe's Leben. Bb. II. S. 149.

<sup>4)</sup> Ebendafelbft. S. 171-173,

seine "Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, Kinder der Einsamkeit waren.") "Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften",2) deren Ausführungsweise oben (S. 157) bereits beschrieben ist.

Uebrigens entstanden in diesen Jahren auch Clavigo, ferner Sathros, oder der vergötterte Waldzeufel, 3) sodann der Entwurf zum Prometheus, 4) welcher auch nie zur Aussührung kam, sondern nur dis zu Bruchstücken gedieh. Mehrere andere in gleicher Zeit geschriebene Gedichte hat Biehoff aufgeführt. 5) Demnächst sind zu nennen: die Singspiele Erwin und Elmire 6); Claudine von Billa Bella; das Schauspiel Stella; auch Handwurfts Hochzeit. 7) Am Egmont, welcher erst so viel später an die Deffentlichsfeit treten sollte, wurde ebenfalls bereits gearbeitet, ja berselbe beinahe "zu Stande gebracht." 8)

Goethe's Baterhaus war unterbessen ein Wallfahrtsort für alle an ber geistigen Bewegung in bamaliger Zeit theilnehmenben Männer, welche bes Baters Gastfreiheit sich gefallen ließen, um in Stunden beglückenber

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 174.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft. S. 222.

<sup>3)</sup> Biehoff: A. a. D. Bb. II. S. 350.

<sup>4)</sup> B. u. D. Bb. 18. S. 196.

<sup>5)</sup> Biehoff: A. a. D. S. 161.

<sup>6)</sup> B. u. D. Bb. 18. S. 286.

<sup>7)</sup> Ebenbaselbst. S. 244.

<sup>8)</sup> Chendafelbft. S. 287. 289.

Burudgezogenheit des Sohnes, der seine ganze Mitwelt zu bewegen begonnen hatte, auf seiner Dichterburg zu genießen. Hier verweilten Lavater, Basedow, Klopstod, Zimmermann, von Salis, die Grafen von Stollberg, Jung Stilling, Jacobi u. A. m., Diese so angenehmen als förderlichen Besuche waren aber auch mit solchen durchwebt, die man lieber abges

lehnt batte" von Abentheurern aller Art. 1)

Die einsamen Stunden des letzten Jahres, in welschem Goethe die Erinnerungsstätte seiner ersten Liebe und seines ersten Leides bewohnte, waren erfüllt von der Liebe zu Lili. Auf diese beziehen sich seine Dichtungen: herz mein herz, was soll das gesben?; Warum ziehst du mich unwiderstehlich; Lilis Part; Ihr verblühet, süße Rosen u.s.w. und das Gelegenheitsspiel: Sie kommt nicht!?) das zweite der genannten Gedichte malt uns ein Dämmersbild seiner Einsamkeitsstunden:

Bar ich guter Junge nicht so selig, In der öben Racht heimlich in mein Zimmerchen verschloffen? — Lag im Mondenschein Ganz von seinem Schauerlicht umfloffen Und ich dämmert ein Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft . . .

Das Giebelzimmer fah ben Dichter in unabläffigem Schaffen. Richt in Worten allein, auch in Bilbern

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. 6. 191.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft. Siebenzehntes Buch.

bichtete er — im Einen, wie im Andern stets an die Wirklichkeit, die ihn umgab und die in ihm lebte, innigst sich anlehnend. "Zu jener Zeit — so sagte er — ging bei mir das Dichten und Bilden unaushaltsam mit einander. Ich zeichnete die Porträte meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich dictirte oder mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden mit ihrer Umgebung." 1) Das Zimmer mit "gesperrtem Lichte" hatte dadurch "wenigstens den Schein einer Künstlerwerkstätte"; überdies waren die "Wände mit halbsertigen Arbeiten besteckt und behangen" und gaben "das Borurtheil einer großen Thätigkeit." 2)

So fah es in diesem Raume aus, als von Knebel eines Tages hereintrat, welcher im Auftrage des Erbprinzen von Weimar den Dichter zu einem Be-

fuche bei diesem in den Gafthof einlud.

Seit Goethe's Uebersiedlung nach Beimar, welche im Beginne des Wintermonats 1775 erfolgte, ist uns über die Geschichte des Giebelzimmers nichts mehr bekannt.

Auf bem oberen Dachstode sinden wir über bem Giebelzimmer ein Kammerch en, auf welchem vermuthlich der Anabe Wolfgang einst das gludlich aufgefundene Puppenspiel: David und Goliath heimlich las (S. 98). Auf demselben war es vielleicht, wo einst, da die Ettern hofften, aus seinem Verhältnisse zu Lili eine neue Haus-

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. Bb. 18. S. 175. 176.

<sup>2)</sup> Cbenbafelbft. S. 176.

haltung hervorgehen zu sehen, seiner Mutter Thun eine Bukunftsbetrachtung in ihm erweckte. Schon seit einiger Beit "warb im erften Stock eins und bas andere veranstaltet, als wenn man Gafte zu erwarten habe, bas Leinwandgeräthe gemuftert und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Rußbaum, mit Elfenbein und Ebenholz eingelegt, die mich ehemals geschwenft hatte, besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß folche Schaufelkaften nunmehr völlig aus ber Dobe seien und daß man die Rinder mit freien Gliebern in einem artigen Korbchen, an einem Banbe über bie Schulter, wie andere furze Waare ju Schau trage:" 1)

Auch an ben obersten Dachboben knupft sich noch eine Erinnerung. Hier versuchte Wolfgang am Morsgen bes Tages ber Schlacht bei Bergen (S. 94. 112) bas, was sich ereignete, zu erspähen. Er erzählt uns: 2)

"Die Schlacht begann: ich stieg auf den obersten Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen gehindert war, aber den Donner der Kanonen und das Massenfeuer des kleinen Gewehrs recht gut vernehmen kounte."

<sup>1)</sup> Wahrheit und Dichtung. S. 196.

<sup>2)</sup> Cbenbaselbft. Bb. 17. S. 87.

Nach bes Dichters Uebersiedlung nach Weimar blieb bas Haus zu ben brei Lepern — von Goethe's Bersehrern Santa Casa genannt 1) — fortwährend eine Wallfahrtsstätte geistreicher und ausgezeichneter Mensschen. 2) Goethe selbst besuchte seine Eltern in demsselben, in Begleitung des Herzogs Carl August im Herbstmonate 1779 auf mehrere Tage. 3)

Am 25 Wonnemonats 1782 verschied ber würdige Herr Rath, im Alter von 71 Jahren und 10 Monaten. Man begrub ihn am 27. Den vier Leichen seiner früh verstorbenen Kinder folgte die seinige als die fünfte aus der von ihm erbauten Hausthür. Ehre und Liebe, ja, in vollstem Waße treuverdiente Liebe seinem Andenken!

Die Frau Rath blieb im Hause wohnen. Vermuthlich vermiethete sie einen Theil der Räume. Erst im Jahre 1792 besuchte der Dichter die geliebte Mutter, als er seinem Herzoge in den Krieg folgte. Er blieb vom 13. bis zum 20. Erntemonat und wiederum im solgenden Jahre im Wonnemonat und wiederum im Erntemonate) vom 11. bis 19. in dasselbe zurück.

<sup>1)</sup> Biehoff: Goethe's Leben. Bb. I. S. 15.

<sup>2)</sup> Biehoff nennt auch Frau von Stasl. Als aber biefe Frankfurt besuchte, wohnte Goethe's Mutter längst nicht mehr in jenem Hause. Ebenso burfte es mit von Dalberg ber Fall sein.

<sup>3)</sup> Biehoff: A. a. D. S. 161.

<sup>4)</sup> Biehoff: A. a. D. Bb. III. S. 197.

<sup>5)</sup> Chendaselbst. S. 234. 240.

Es war das lette Mal, daß er die Frau Rath in der

alten Umgebung fab.

Die friegerischen Zeitlaufte veranlagten im Rabre 1794 bie treffliche Frau, einen Theil ihrer Gachen nach Langenfalza zu schicken. 1) Gvethe berichtet: 2) "Und so racten benn auch, insofern ich in Frankfurt ange= fessen war, die Besorglichkeiten immer näher und näher. Der schone burgerliche Befit, beffen meine Mutter feit bem Ableben meines Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem frühern Anfang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute; doch hatte ich bei meinem vorfährigen Besuch sie über ihren Zustand aufgeklärt und aufgemuntert, sich solcher Burde ju entledigen. Aber gerade in biefer Reit mar unrathlich zu thun, was man für nothwendig hielt. — Ein bei unsern Lebzeiten neuerbautes, burgerlich bequemes und anständiges Haus, ein wohlversorgter Reller, Hausgerath aller Art und ber Zeit nach von gutem Befchmad, Buchersammlungen, Gemalbe, Rupferftiche und Landfarten, Alterthumer, fleine Runftwerke und Curiositaten, gar manches Merkwurdige, bas mein Bater aus Liebhaberei und Kenntniß bei guter Gelegen= beit um sich versammelt hatte — es stand Alles da und noch beisammen, es griff burch Ort und Stellung gar bequem und nuthaft in einander und hatte que fammen nur eigentlich feinen berkommlichen Berth;

<sup>1)</sup> Biehoff: Goethe's Leben. Bb. II. S. 259.

<sup>2)</sup> Annalen ober Tag: und Jahreshefte. (Goethe's Berte. Aussgabe in 30 Bben. 8. 1858. Bb. 21.) G. 17.

bachte man sich, daß es sollte vertheilt und zerstreut werden, so mußte man fürchten, es verschleudert oder verloren zu sehen. Auch merkte man bald, indem man sich mit Freunden unterhielt, mit Mäklern unterhanshandelte, daß in der jezigen Zeit ein jeder Verkauf, selbst ein unvortheilhafter, sich verspäten musse. Doch der Entschluß war einmal gefaßt und die Aussicht auf eine lebenslängliche Wiethe in einem schön gelegenen, obgleich erst neu zu erbanenden Hause gab der Einsbildungskraft meiner guten Mutter eine heitere Stimmung, die ihr manches Unangenehme der Gegenwart übertragen half!"

Der Verkauf kam am 1. Wonnemonat 1795 zu Stande. Nach dem Kaufbriefe vom "1. Mai 1795" verkauft bie

"verwittibte Kaiserliche Frau Räthin Catharina Clisabetha Goethe geborne Textor — unter ausdrücklicher Bedingung und Borbehalt der Sinwilligung ihres Sohnes, herrn Geheimen Rathes Freiherrn von Goethe, zu Weimar, und herrn Geheimen Raths Schlossers, dermahlen zu Anspach, ihres Tochtermannes — an herrn Johann Gerhard Blum und dessen dermalige Braut Jungser Susanna Marie Soldan"

ihr nunmehr mit Lit. F No. 74 bezeichnetes!) Saus für zweiundzwanzigtausend Gulben. Der Raufbrief ist unterzeichnet:

<sup>1)</sup> Die Bezifferung ber häuser war mahrend bes siebenjährigen Krieges eingeführt.

(L. S.) Catharina Elisabetha Goethe. Wittib gebohrn Bappen-Betschaft. Textor als Berkauffern.

(L. S.) Johann Gerhard Blum als Räuffer.

(L. S.) Hieronymus Peter Schloffer, Schöff und Senator, als Zeuge.

(L. S.) Johs. Jack. Ammelburg als erbetener Zeuge. Herr Blum war Weinhandler, und der gute Keller war vermuthlich ein Hauptbeweggrund zu seinem Kause. Es blieben 18,000 Gulden als Restausschildig, mit vier vom Hundert jährlich zu verzinsen, auf dem Hause stehen. Die Frau Rath behielt sich durch besonderen, im Kausbriefe aber erwähnten Vertrag, gewisse Zimmer zu ihrer Wohnung gegen einen bestimmten Miethszins vor, bis zur Ermiethung einer auständigen und schick-lichen anderweitigen Wohnung.

Als Dieselbe später das Haus räumte, ließ sie in bemselben eine Anzahl von Einrichtungsgegenständen zurück, welche der Herr Blum käuslich übernahm. Es waren dies vorzüglich größere schwere Schränke und solche Stücke, welche nicht bequem in der neuen Wohnung unterzubringen waren, sowie einige Gegenstände, welche zu der Einrichtung des Arbeitszimmers des Dicheters gehört hatten. Doch ist über diese Sachen kein anderes Zeugniß, als dassenige von Mund zu Wunde

vorhanden.

Bevor ein Jahr verflossen war, verkaufte Herr Blum bas haus bereits mit einem beträchtlichen Rugen. Nach ber "Bunctation" vom 17. hornung 1796 verkauften,

"Herr Johann Gerhard Blum und bessen Cheliebste geb. Solban an Frau Anna Catharina Rocssing geb. Brennel, weiland Herrn Johann Nicolaus Alexander Roessing Procuratoris allhier nachgelassens Frau Witib"

bas haus für achtundzwanzigtausend Gulben. Dieser vorläufige Raufbrief ift unterzeichnet:

"Frankfurt ben 17ten Februar 1796.

(L. S. Johann Gerhard Blum als Berkäufer. Sufanna Maria Blum gebohr. Solban als mit Berkäuffern.

(L. S.) Anna Catharina Röffing wit. gebohrne Brennel als täuffern.

(L. S.) Dr. Johann Georg Claus, als erbetener Zeuge. (L. S.) Johann Lubwig Müller als erbetener Zeuge.

Herr Blum verehrte nach dem Abschlusse den Armen

einen Gottespfenning von eilf Gulben.

Unterm 1. Oftermonat 1796 ward dem Nachbarn zum Grünen Laub, damals Handelsmann Schumann gesstattet, einen Schupf in dem Hofe seiner Behausung an die Brandmauer des Goethehauses zu bauen.

Am 22. Wonnemonat besselben Jahres ward der förmliche Kaufbrief über obigen Berkauf des Hauses ausgefertigt. In demselben wird ausdrücklich bemerkt,

baß die Verkäufer bas haus erkauft haben,

"von Frau Räthin Göthe laut Kaufbriefs vom 22. May 1795 mit Sinwilligung, Genehmigung und Bollmacht beren Kinder namentlich Freuherr Johann Wolfgang von Göthe B. R. D. hochfürftl. Sachsen-Weimar und Sisenachischen Geheimen Rath und herrn Johann Georg Schlossern B. R. D. und Markgräsich-Baadischen geheimen Rath, auch bessen klesten und aus erster She) einzigen noch lebenden Tochter, Frauen Louisa Mariane Nicolovius, gebohrne Schlosser."

und es folgt bemselben die Uebertragung des Restkaufschillings von 18,000 Gulben auf die Frau Rath Goethe.

<sup>1)</sup> Mit Cornelia Goethe; s. S. 160.

Auf einem Doppel berselben Urkunde bescheinigt unterm 22. Wonnemonat 1798 bie Frau Rath ben Em-

pfang einer Ablage von 4000 Gulben.

Auf einer dritten Abschrift derselben Urkunde sindet sich dieselbe Bescheinigung, und der Unterschrift der Frau Rath ist das Petschaft des Herrn Rath mit den drei Levern beigedruckt. Darunter folgt eine weitere Bescheinigung der Frau Rath, mit demselben Siegel besgleitet, über die Uebertragung des Restaufschlings von 14,000 Gulden an die hiesigen Bürger und Handelssleute Herrn Johannes Schmidt den Aelteren und Joshannes Schmidt den Helteren und Joshannes Schmidt den Jüngern, welche den bisherigen Gläubigern das betreffende Geld ausgezahlt haben, vom 22. Wonnemonat 1802.

In ben Händen ber Frau Wittwe Abssing blieb bas Goethehaus bis zu beren Tode. Nach diesem ward ber jährliche Miethswerth der Käumlichkeiten des Hauses auf Antrag des Herrn Dr. jur. J. J. Rössing am 31. Lenzmonat 1821 von einem beeibigten Makler gesschätzt wie folgt.

"a) Für ben Weinkeller circa 20 Stud haltenb fl. 60.

b) für ben Stod zur Erbe, brey Zimmer, eine Küche, Borplat, S. V., nebst einem Zimmer im britten Stod und eine Kammer im vierten Stod, Holzplat und Kellerantheil, jowie auch gemeinschaftlichen Gebrauch ber Waschüche, ber Regen, und Wasserpumpe fl. 330.

c) für ben erften Stod, vier Zimmer, eine Rüche, Borplat, S. V., nebst.einem Zimmer und einer Rammer im britten Stod, ferner zwei Rammern im vierten Stod . . . (und ben übrigen Zubehörungen und Benutzungen) fl. 550.

d) für ben zweiten Stod, vier Zimmer, eine Ruche, Borplat, S. V., nebst einem Zimmer und einer Rammer im britten Stod, ferner zwei Rammern im vierten Stod u. s. w. fl. 500. Sonach im ganzen zusammen nach bem jetigen Berth fl. 1440."

Die hier im ersten und zweiten Stock erwähnten Küchen waren in den über der Küche des Erdgeschosses liegenden Zimmern eingerichtet, vermuthlich schon zur Zeit der Frau Rath, die erste derselben wahrscheinslich schon vor dem Einzuge des Herrn Canzleirathes Morig (S. 115).

Auf Beschluß hochlöblichen Stadtgerichts vom 11. Oftermonat 1821 wurde das haus zu Gunsten der Erben, nämlich der Wittwe des verstorbenen Herrn Senators Dr. Johann Georg Rössing, Frau Jeannette Rössing geb. Walz, und deren Kinder, sowie auch des herrn Dr. jur. J. J. Kössing, der Erbschafts-Auseinandersetzung wegen am 17. Wonnemonat desselben Jahres öffentlich versteigert. Die Frau Wittwe Jeannette Kössing geb. Walz erkaufte dasselbe in dieser Verganthung zu dem Preise von sieben und zwanzigtausend und achtzehn Gulden.

So lange Goethe noch lebte ist wohl einmal daran gedacht worden, demselben in seiner Baterstadt ein Denkmal zu segen 1), was aber von dem Dichter abgelehnt

<sup>1)</sup> Dieses findet sich als "Söthe's künftiges Denkmal" im Bilbe bargestellt im Rheinischen Taschenbuche auf das Jahr 1822. Es besteht in einem auf der Maininsel, gegenüber der Reuen Mainzergasse zu errichtenden Tempel (nach dem Borbilde des Besta-Tempels in Kom), worin Goethe's Standbild stehen sollte. — Die Maininsel ist bekanntlich seit 1858 landsest gemacht und über die für den Tempel in Aussicht genommene Stätte läuft die Ufereisenbahn.

worden sein soll 1), auch wurde ihm zu seinem sieben= zigsten Geburtstage im Rabre 1819 von Berehrern aus Frankfurt ein goldener Lorbeerkranz gewidmet. Aber an eine Sicherung seines Beburtshaufes zu Bunften ber Rachwelt scheint man ernstlich nicht gebacht zu haben. Seit wann fich die Aufmerksamkeit Der Besucher Frankfurts bem Sause wieder zuzuwenden begonnen hat, vermag ich nicht anzugeben. Wahrscheinlich ge= schah dies erst nach seinem Tode 2). Die Ueberliefe= rungen waren unterbeffen verklungen, die von der Frau Rath im Saufe belaffenen Einrichtungsstücke großentheils schon von dem Herrn Joh. Gerhard Blum mitgenom= men. Rur einige angeblich von Goethe's Arbeitszimmer berftammende Tische, ein Stehpult und einige Stuble, sowie zwei prachtige geschnitte Rleiderschränke, worunter ber bereits oben (S. 42) ermähnte, waren im Saufe geblieben. Die irrthumliche Aufsuchung bes "Garten= zimmers" (S. 50) veranlaßte die Verherrlichung des Dachstübchens im Hinterflügel (S. 84. 123), von welchem Bettina im Jahre 1835 ein Bild veröffentlichte, burch welches daffelbe eine icheinbare Beglaubigung erfuhr. Die Ginzeichnung ber Befucher Dieses Bimmers begann

<sup>1)</sup> Appell: Das haus mit ben brei Lyren. S. 14. 15.

<sup>2)</sup> Frau Dr. jur. Kömer, Thecla geb. Köffing, welche im Goethehause geboren ift und bis 1861 in demselben gelebt hat, bestätigte mir, daß ihres Wiffens erst ein Jahr nach Goethe's Tode der erste Fremde sich einfand, um das haus zu sehen. Den Bewohnern waren die zunehmenden Besuche anfangs höchst verwunderlich. Frau Dr. Kömer glaubte, daß die Ueberlieferung, welche das Dachstüchen für Goethe's Arbeitszimmer ertlärt, schon älteren Ursprungs sei und zweifelte ihrerseits nicht an deren Auverlässatie.

erst im Herbstmonate 1840 in einem Buche, beffen erstes beschriebenes Blatt die Ueberschrift trägt:

"Sommer 1840. September."

"Es ergeht an Alle, Die bas Gothe'iche Studierzimmer be-

juden, die höfliche Bitte, Ihre Namen hierfelbst einzuzeichnen. 1)
Im Jahre 1839 schenkten drei für alle Zeit hoche verdiente Frankfurter Bürger, die Herren Heinr. Mpslius, Seufferheld und der berühmte Reisende und Naturforscher Dr. Eduard Rüppell ihrer Vaterstadt das herrliche sigende Marmorbild Goethe's von Kompeo Warchesi, dessen Rosten 18,000 Gulden betrugen. Unterdessen war auch seit 1837 ein Verein zusammen-

getreten, welcher am 22. Weinmonat 1844 bas in fetnem Auftrage von Schwanthaler entworfene und von Stiglmaier und Miller zu Munchen gegoffene

Erzstandbild des Dichters enthüllte. Am gleichen Tage wurde dann auch das Haus zu den drei Lepern über der Hausthur mit einer weißen Marmortafel geschmückt, mit der Inschrift:

> IN DIESEM HAUSE WURDE

# JOHANN WOLFGANG GOETHE AM 28. AUGUST 1749

AM 28. AUGUST 1749 GEBOREN.\*)

<sup>1)</sup> Diese Ueberschrift rührt ber hanbschrift nach von bem im Jahre 1849 verstorbenen Sohne ber Frau Senator Rössing, herrn Dr. jur. Ferd. Max. Rössing, dem Bruber der Frau Dr. Blum und ber Frau Dr. Kömer her. Ich vermuthe, daß von Demselben auch die irrige Bestimmung dieses Jimmers zuerst ausgegangen ift.
2) Diese Inschrift — beren erstes und lettes Wort vielsach ber

Damals trug bas haus außerlich noch ganz sein ursprüngliches Gepräge. Im Jahre 1847 ließ Frau Senator Rössing basselbe neu bewerfen und antunchen, wodurch es einigermaßen von seinem ehrwurdigen Ansiehen verlor. 1)

Bei der Jahrhundertfeier des Dichters ward dasfelbe nur mit einem großen Durchscheinbilde geziert, auf welchem sich das Wappen mit den drei Lepern

darftellte.

Das Dachstübchen enthielt schon, als Bettina baffelbe abbildete, die beiden Tische, den Stehpult und die Stühle, welche seitdem auf diesem Zimmer verblieben sind. Als das Jahrhundertsest der Geburt Goethe's geseiert wurde, waren die Wände erst neuerlich frisch tapezirt. "Zu jener Zeit befand sich" für gewöhnlich "an der einen Seite eine kleine Bögelsammlung aufgestellt, an den übrigen hingen ein paar indianische Naritäten und eine Reihe silhouettirter Studentenportraits, von dem verstorbenen Sohne der Hausbesigerin herrührend. 2) Bei

Unwahrheit geziehen worden find, indem man glaubte, dieses Haus stehe bloß an der Stelle des Geburtshauses Goethe's — ift nun durch unsere obigen Nachweifungen genügend gerechtsertigt!

<sup>1)</sup> Appell: Haus zu ben brei Lyren. S. 4.

<sup>2)</sup> Da dieser Sohn als Knabe hier sein Arbeitszimmer hatte, so mag es ihm gefallen haben, sich vorzustellen, daß dasselbe Zimmer Goethe's Arheitszimmer gewesen sei. Als dieser Herr Dr. Rössing hieselbst als Anwalt thätig war, bewohnte er daß Zimmer süblich neben der Hausthilr im Erdgeschoffe, welches er sich noch durch eine, erst im Jahre 1861 wieder entsernte Wand in zwei Zimmer theilen ließ.

ber Säcularfeier bes 28. August entfernte man biese störenden und unpassenden Gegenstände bis auf die Vogelsammlung, auch war das Zimmer an jenem Tage durch eine Anzahl Blumenstöcke auf erhöhtem Gestell sestlich geschmückt, aus deren Mitte die Gypsbüste des einstigen Bewohners 1) schimmerte. Sonst hatte man übrigens das Geburtshaus bei der Feier seltsamerweise als Aschenbrödel behandelt."2)

"Mehrere Briefe an Goethe, von ihm felbst geschrieben ober blos unterzeichnet" waren "noch unter Glas und Rahmen zu sehen, sowie zwei Abdrücke einer Mainansicht von Frankfurt. Unter die gleichfalls hier besindliche Originalzeichnung der letzteren hat der Olchter

folgende Berse geschrieben:

Fluth und Ufer, Land und Soben Rühmen seit geraumer Zeit So bein Kommen, so bein Gehen, Zeugen beiner Thätigkeit.

Weimar, ben 5. Mai 1816.

Die Zeichnung selbst rührt übrigens nicht von ihm her, wie man glaubt, sondern von Frau Schöff Thomas, geb. von Willemer, aus Frankfurt und wurde seiner Zeit, in Kupfer gestochen, als Gedenkblatt für Freunde mit verschiedenen Unterschriften von des Dichters Hand vertheilt. Daneben hängt unter Glas und Rahmen, von Goethe eigenhändig geschrieben, der bekannte Vers:

Liegt bir geftern flar und offen 2c. - "

<sup>1) ? ---</sup>

<sup>-2)</sup> Appell: Das Saus mit ben brei Lyren. G. 9.

Alle biese Briefe, Handschriften und Bilder rühren aus dem Nachlasse des Geheimen Rathes Johann Jsaac von Gerning her, welcher an den Herrn Dr. jur. E. A. Blum, den Schwiegersohn der Frau Senator Rössing, geb. Walz, gefallen war und sich theilweise noch jest in dessen Handen befindet.

Auch ein Gebicht von Dingelftedt mit neben eins ander gedruckten Biloniffen Goethe's und — Borne's

war neuerlich hinzugekommen. 1)

In ähnlichem Zustande, nur daß man auch noch das große Durchscheinbild, wie auf eine Polterkammer, mit hinzugestellt hatte, sah auch der Verfasser des Puppen-hauses dieses Zimmer. 2) Erst später scheinen die aus den "Gedenkblättern an Goethe" 3) entnommenen Vilder Goethe's, seiner Eltern und mütterlichen Großeltern, sowie das von Jagemann in Del gemalte lebensgroße Kniestück, Goethe in seinem 80 Jahre darstellend, hinzugekommen zu sein. Dieselben sind angeschafft worden durch mehrerwähnten Hern Dr. jur. E. A. Vlum. Das Delbild ward aus dem Besitze eines Hern Rotte witt um den Preis von 75 Gulden erkauft.

Nach dem Tode der Frau Senator Rössing war das Haus in den gemeinsamen Besitz ihrer Töchter, des Fräulein Thecla Rössing (nunmehr verehelichte Frau Dr. Römer) und der Frau Dr. Julie Blum, geb. Rössing übergangen. Herr Dr. Blum theilte mir mit, daß er

<sup>1)</sup> Appell: Das haus mit ben brei Lyren. S. 10.

<sup>2)</sup> Das Puppenhaus. S. 247.

<sup>3)</sup> Refiler's Berlag. Frankfurt a. M 1846.

das Haus, welches ihm und seiner Schwägerin "zur Last war, viele Jahre lang durch Makler vergeblich feilgeboten" habe. "Einheimischen siel es nur selten

ein, bas haus zu betreten."

Der Verfasser bes Buppenhauses, welcher als ein Siebenziger "endlich burch die Befürchtung, daß es am Ende wohl gar zu spat bamit werden durfte," fich bestimmen ließ, nicht länger zu zögern und das Goethe= haus einmal zu besuchen, 1) begeisterte sich in demselben zu folgender Betrachtung. "Shakespeare's Bater= haus zu Stratford ist unlängst vom Staate angetauft und mit Allem ausgeschmuckt worden, was an ben großen Dichter erinnern kann, obgleich von bem Haufe selbst kaum ähnliche Traditionen, wie die hier erwähnten, auf unsere Zeit gekommen sein mögen. hier aber ließe sich, mit Goethe's Lebensschilderungen in der Hand, eine Restauration vornehmen, beren poetisches Interesse jenes an seinem Wohnhause in Weimar bei Weitem überwiegen würde,2) und darum hoffe ich, un= ser von Credits mobiliers überschwindeltes Zeitalter wird auch einst wieder zu sich kommen, um an diesem interessanten Sause die Schuld der Bietat abzutragen, auf die es so gerechte Ansvrüche hat." 3)

<sup>1)</sup> Das Puppenhaus. FG. 243.

<sup>2)</sup> Ganz gewiß — nach Goethe's eignem Ausspruche, baß "die bebeutenbste Spoche bes Individums seine Entwicklung" ift. (Biehoff: Goethe's Leben. Bb. IV. S. 292.)

<sup>3)</sup> Die Schuld liegt gar nicht an den Credits modiliers, übershaupt nicht an der, so oft mit dem Tadel bes Migners ftandnisses beurtheilten, vollswirthschaftlichen Entwicklung —

Im Jahre 1858 knupften einige verdienstvolle Mit= alieber bes biefigen Bereins fur Geschichte und Alterthumstunde Verhandlungen über den Ankauf des Hauses für jenen Verein an. Daffelbe mare damals noch zu dem Preise von 37,000 Gulben verkäuf= lich gewesen. Leiber tam ber Ankauf nicht zu Stande. nach Mittheilung bes Herrn Dr. Blum "weil bem Berein die nothigen Gelder fehlten und feine Soffnung bestehe, daß der Staat etwas beitragen werde."

Leiber! — benn bamals war bas Haus immer noch fast unversehrt und keinerlei wesentliche bauliche Ber= änderung in demselben vorgenommen worden. Herr Dr. Blum mußte aber wunschen, bas Baus zeitgemäß für die Seinigen nugbar zu machen. Derfelbe überreichte nunmehr "bei dem Baugmte einen Bauplan, vermöge dessen die eisernen Feustergerämse entfernt und ein Laden in dem Saus eingerichtet werden solle." Derfelbe "hoffte, daß dies vielleicht betreffende Behörde veranlassen werde, zu sprechen, wenn die Absicht bestehe, das haus zu kaufen; allein ich erhielt meinen Baube= scheid ohne Anstand. Das gesammte Publikum sah die Bauanderung sich nach und nach gestalten, keine Stimme aber erhob fich."

Indessen mar dem Verfasser dieser Zeilen jene Ver-

sondern an ber üblen Gewohnheit Begeifterung gur Schau ju tragen, ohne entsprechende Bethätigung. Die hervorragenoften und reichften hiefigen Goethe=Begeifterten geichneten, bei ber unten zu erwähnenben Sammlung für ben Ankauf bes Goethehauses, sich in bemerkenswerther Weise baburch aus, daß fie burchaus nicht zu bewegen maren. einen Beitrag ein au geichnen.

änderung des Goethehauses sehr betrübend. Schon ging derselbe mit dem Plane zur Gründung der Gesellschaft um, welche jetzt endlich sich im Besitze des Goethehauses sieht und dasselbe unter ihren Schutz genommen hat. Aber erst ein Neuling in den hiesigen Verhältnissen, konnte er nur sehen und — schweigen. Die Eisengerämse vor den Fenstern wurden abgenommen, die Fensteröffnungen durch Hinwegnahme der Brüstung beträchtlich verlängert, und das mittlere der drei südlichen Fenster ward sogar in eine Thür verwandelt, um einen Laden einzurichten, in welchem alsbald Hausgeräthe seilgehalten wurde. Die Küche der Frau Rath war schon früher in ein Zimmer verwandelt und in dem Gesindestüden im Hinterslügel eine kleine Küche einsgerichtet.

Auch einige Herren Mitglieder hoher und höchster hiefiger Staatsbehörden nahmen warmeren Antheil an dem Schickfale bes hauses und sprachen später gegen herrn Dr. Bhim auf bessen Anfrage im Jahre 1861 die Anficht aus, bag baffelbe burch Ankauf fur bie freie Stadt Frankfurt gesichert und fortan zu geeigneter Verwendung bestimmt werben follte. Gine Gestaltung Diefer Ansicht zu wirklicher That mag aber wohl auf Schwierigkeiten gestoßen sein. Jedenfalls geschah keine eigentliche Berhand= lung, und Herr Dr. Blum, welcher zugleich den Vortheil seiner Schwägerin wahrzunehmen hatte, fand sich um so mehr veranlaßt, das Haus, bessen Werth mittler= weile burch ben Beginn bes allgemeinen Steigens ber Werthe der Liegenschaften, welches allerdings spater rasch zunehmen sollte, beträchtlich gestiegen war, einem sich barbietenden Käufer abzutreten. Am 1. Brachmonat

1861 verkaufte derselbe das Haus um den Preis von vierzigtaufend Gulden an Herrn Johann Georg Clauer, Burger und Tapezierer hieselbst, und dess

fen Braut Fraulein Johanna Lowe.

Leiber brachte bas Bedürfniß bes neuen Befigers und der zeitgemäßen Verwerthung des Hauses mehrere neue Veränderungen mit sich. Es wurde auch bas mittlere ber brei nördlichen Fenster zu einer Gingangsthur ausgebrochen — so daß das Haus nunmehr drei Thuren und vier Kenster hatte. Die alten Kenster der Vorderseite wurden durch neue mit großen Glasscheiben ersett. Im Innern wurde die Schrotfellertreppe weggebrochen, die Kallthur geschloffen, im Erdgeschoffe verfeste man einige Bande, glucklicher Beife ohne felbft dadurch die alte Eintheilung so fehr zu verändern, daß eine Wiederherstellung nicht möglich ware. Die schönen Vorpläte der beiden Hauptstockwerke wurden durch Holz= und Glaswände in Zimmer und Gange verman= belt und somit ganglich entstellt - können aber burch beren Beseitigung wieder frei gemacht werben. Im er= ften Dachstocke ward vollends in den Vorplat eine Ram= mer hereingebaut und das ehemalige Bucherzimmer bes Herrn Rath (S. 121) über den Ruchen ebenfalls in eine Ruche verwandelt. Die größten Veränderungen erlitt ber Hof burch Beseitigung bes alten Schupfes und Bersetung des Brunnensteins und durch Erbauung eines Hintergebäudes auf der Mauer, welche den Hof gegen Westen schließt. Es fehlte zu jener Zeit nicht an Neußerungen öffentlichen Bedauerns über die zunehmende Beränderung des geweihten Hauses in den hiefigen Tagblattern. Auch follen zu jener Zeit von einigen Ditgliedern hoher und höchster Behörden neue Anregungen jum Ankaufe des Hauses von Seiten des Staates gegeben sein. Allein ohne Erfolg. Das seit dem Schillertage 1859 zur Wirklichkeit gewordene Freie Deutsche Bochftift für Biffenschaften, Runfte und allgemeine Bildung hatte zu jener Zeit noch fo menig Wurzel gefaßt, daß, in seinem Namen sich bes Goethehauses anzunehmen, unmöglich war. Mit Schmerz verschloß ich meine Wünsche in tiefster Bruft, verlor aber meine Plane nicht aus den Augen. Alle bisheri= gen Abanderungen und Buthaten im Goethehause lassen sich noch wiederherstellen und beseitigen. konnte mich trösten. Allein war schon fede Hand= anlegung an den ursprünglichen Zustand beklagenswerth, so lag auch die Gefahr nahe, bei den raschen Veränberungen aller Zustande in unserer Zeit und bem Steigen der Bauferwerthe in Frankfurt bei erfter Belegenheit den ehrwürdigen Bau bis zur Unkenntlichkeit ver= ändert, oder wohl gar einen Neubau an seine Stelle gesett zu feben. Und felbst abgeseben von biefer Befahr mußte es bei bem machsenden Selftgefühle bes Deutschen Volkes immer mehr als eine unerträg= liche Schmach erscheinen, bag biefes Saus wie jedes andere behandelt werbe. Immer mehr burfte ich wagen, auf die Gulfe ber Bewohnerschaft Frankfurts zu rechnen, welche fich großentheils allmablich von der alten reichsstädtischen Engherzigkeit zu befreien und zu erweiterten deutsch-vaterländischen Anschauungen zu erheben schien, besonders aber beim Deutschen Bundesschießen im Jahre 1862 eine fo herrliche Begeisterung bewährte. Das Sochstift hatte in

breijährigem Bestehen allmählich um so mehr die Actung weiter Kreise erworben, je mehr man die Schwiesrigkeiten zu ermessen wußte, mit welchen eine Stiftung zu kämpsen hat, welche nicht allein alle Geldmittel zur Deckung ihres Bedarfs, sondern auch die geistigen Mittel zur Bethätigung ihrer Wirksamkeit einzig aus den freiwilligen Beiträgen ihrer Mitglieder zu schöpfen hat. Und so glaubte ich mit gutem Muthe es wagen zu können, im Namen des Deutschen Volkes das Goethehaus in den Schut des Freien Deutschen Hochstitts zu nehmen.

Der Kaufpreis, zu welchem jest, nach der ungeheuren Werthsteigerung der Liegenschaften in Frankfurt, das Haus erworben werden mußte, beträgt mit Einschluß der besonders berechneten Erinnerungsgegenstände des Dachstübchens, und der Uebertragungskosten siebens und fünfzigtausend und einhundert Gulden, wozu seitdem viertelzährlich die Zinsen und die nothewendigsten Herstellungs und Verwaltungskosten hinzukommen.

Alls Bermittler bes Raufes unterhandelte für mich ber von mir vertrauensvoll in meinen Plan einge-weihte hiefige Burger und handelsmann herr Friedrich Wilhelm Quilling, welchem ich für seinen babei bewiesenen Gifer hier nochmals ben wärmsten Danksage.

Ich kaufte das Haus, bei der völligen Mittellosigsteit des Hochstiftes, ausschließlich auf eigne Gefahr, um dasselbe erst dann dem Hochstifte zu übergeben, wenn der Ankaufspreis durch eine von mir mit Hulfe

ber Mitglieder bes Hochstifts zu veranstaltende Sammlung von Geschenkgaben und zinsfreien unkundbaren Darleben soweit gedeckt ware, daß die Uebernahme bem Sochstifte keine Last mehr auferlegte. Der Diethpreis des Hauses betrug bisher für das Jahr (Die Läben im Erbgeschoffe fl. 800; ber erfte Stock fl. 700; ber zweite Stock fl. 400; ber Dachstock fl. 350; bas Dachstübchen war noch besonders für fl. 60 vermiethet) ins Gesammt 2310 Gulden, welche zu vier vom hunbert gerechnet die Verzinsung eines Hauptgeldes von fl. 57750 barbieten. Da aber das Erdgeschoß, deffen Läden gerade den höchsten Zins gewähren sollten, so= wie das Dachstübchen, in Folge einer Vergeldstagung des letten Miethsinhabers bereits miethsfrei war und nicht wieder verniethet werden durfte, um den Tempel nicht ferner als Kaufhaus erscheinen zu lassen, sondern als= bald biese Raumlichkeiten bem Hochstifte zu übergeben, so konnte man von vorne berein nur noch auf einen Zinsertrag von 1450 Gulden rechnen. Raturlich muffen wir ftreben, die gange Schulden= und Zinsenlaft abqu= tragen, und es ift mir burch einen Beschluß bes Boch= stiftes gestattet, mich im Namen dieser Freien Deut= schen Stiftung um Beiträge dazu an alle Deutschen zu menben.

Bur ersten Anzahlung waren 10000 Gulben erforberlich. Bon vielen Seiten wurde es als Ehrensache ber Bürgerschaft der Freien Stadt Frankfurt erklärt, daß mindestens dieser Betrag durch freiwillige Gaben aus deren Mitte gedeckt werde, bevor ein Aufruf zu Beissteuern zum Ankaufe des Goethehauses in weitere Kreise ergehe. Gern fügte ich mich dieser Ansicht.

Eine Anzahl von Mitgliedern des Hochstiftes ließ sich bereit finden, eine öffentliche Ansprache 1) an die Bewohner von Frankfurt mit zu unterzeichnen und sich zur Entgegennahme von Beiträgen zu erbieten.

### 1) Diese Ansprache lautet:

### Ankauf des Goethehauses.

Durch bie öffentlichen Blätter glauben wir Sie bereits bas von unterrichtet, daß unsere am Schillertage im Jahre 1859 im Geifte des Schillerfestes zur Pflege Deutscher Wissenschaft, Kunst und Bilbung bahier begründete Gesellschaft, welche seitbem immer mehr erstarkt und zu allgemeiner Achtung und Anerkennung gelangt ist, beabsichtigt bas

Geburtshaus Goethe's

anzukaufen, um baffelbe burch Wiederherstellung seiner gesichichtlich merkwürdigen Räumlichkeiten zu einem bleibenden Denkmale für den großen Dichter, zu einem Seiligthume unseres gesammten Bolkes und zu einer Pflegestätte Deutscher Wissenschaft und Kunft zu weihen.

Die bindenden Berabredungen mit dem jetigen Besiter des Hauses sind zu diesem Ende getroffen und es erübrigt jett nur noch die Beschaffung der zum Ankause und zur Erfüllung obiger Zwede ersorberlichen Geldmittel. Dieselben betragen etwa 60,000 Gulden; zur ersten Anzahlung bedürsen wir jedoch nur 10,000 Gulden.

Um biese zu sammeln, haben wir beschlossen, uns bittenb an bie Berehrer Goethe's zu wenden. Jede Gabe, auch die kleinste, wird, als ein Opfer für den Geseierten, uns willsommen sein. Die Namen aller Geber werden in ein Gedenkbuch eingetragen, welches in Goesthe's Jugendzimmer niedergelegt werden soll.

Um aber bas Goethehaus zu einem wirklichen Ratio : naleigenthume zu machen und baffelbe förmlich unter bie Mehrere von uns übernahmen noch die Muhe, die Sammlung durch Vorlage ber Einzeichnungsliften felber von Haus zu Haus zu vollführen. Jedoch konnten wir

Währschaft berjenigen Freunde des Dichters und unseres Baterlandes zu stellen, welche sich mit Geldbeiträgen an diesem Ankaufe betheiligen wollen, beabsichtigen wir außerdem Antheils scheine auszugeben, welche auf die eingezahlten Beiträge lauten, und welche den opferwilligen Förderern des schönen Zweckes die Mitwirkung zur ewigen Ausrechterhaltung besselfels ben sichern.

Der Betrag eines einzelnen Antheilscheines soll fl. 10 sein, um die Zeichnung auch dem minder Bemittelten zu ermöglichen, mährend es dem Begüterten ja unbenommen bleibt, durch Zeichnung mehrerer Antheilscheine seine Begeiste-

rung für das Unternehmen zu bethätigen.

Die Antheilscheine lauten auf die Namen ber Unterzeichner, welche, unbeschabet ber Empfangsbescheinigung in ben verbreitetsten Blättern, zur bleibenben Erinnerung in ein besonderes Gebentbuch eingetragen werden. Jeder Unterzeichner empfängt außerdem ein zur Zimmerzier geeignetes, einzig biesem Zwecke vorbehaltenes Kunstblatt, welches Goethe's Baterhaus darstellt und mit der Widmung an den betreffenden Geber und der Bezeichnung seiner Gabe verseben ist.

Die Antheilscheine sind unverzinslich und nur dann tunds bar, wenn das Goethehaus durch Auflösung unserer Gesells schaft, durch Berkauf oder in anderer benkbarer Weise bem

oben angegebenen Zwede entfrembet werden wollte.

Rapitalicentungen, um welche wir bie mit Glücksgütern Gefegneten angelegentlich bitten, werden im Anschlife an einen sinnigen, auch andern Orts üblichen Gebrauch, auf einer Marmortafel auf ber Hausflur bes Goethes hauses besonders verzeichnet werden.

Wir erlauben uns nun, auch Sie freundlichft einzulaben, unferen, gewiß Ihres Beifalls würdigen Plan burch Unterin dieser Weise bislang nur einen Theil unserer Aufsgabe durchführen und behalten und vor, dieselbe fortzussehen. Biele Beiträge wurden uns freundlichst zugesendet.

zeichnung eines Ihnen beliebigen Beitrags zu unterftützen, und bitten das zu biesem Zwecke hier anliegende Zeichnungsblatt in den nächsten Tagen wieder abholen lassen zu dürfen.

Berehrer Goethe's in allen Deutschen Landen haben unserem Beginnen bereits ihren Beifall zugerusen und werkthätige Unterstützung unseres Unternehmens zugesagt. Wir richten aber unsere erste Bitte an Goethe's Mitbürger selbst; denn wir vertrauen, daß unsere Stadt auch bei dieser Gelegeneheit wieder den alten Ruhm der Freigebigkeit ihrer Bewohner bewähren und daß Frankfurt unter den Deutschen Städten als die erste strahlen werde, welche dazu beigetragen, daß ein solches Nationalheiligthum der Bergessenheit entzogen und der hohen Bestimmung zugeführt werde, sernerhin Deutsche Wissenschaft, Kunst und Bildung zu schützen und auszusenden, würdig des großen Geistes, der es einst bewohnt und der hier geworden, was er unserem ganzen Bolke war!

## Der Verwaltungsrath des Hochstiftes,

in beffen namen zeichnet

## Dr. Otto Volger gen. Sendenberg, b. 3. Obmann.

Zur Empfangnahme von Einzeichnungen und Beiträgen in Frankfurt haben sich gütigst bereit erklärt unsere verehrten Mitglieder, die Herren:

Frang Benjamin Auffarth, Buchhändler, Dongesgaffe, 28.

<sup>\*</sup> Joseph Baer, Buchhandler, Rogmartt, 18.

<sup>\*</sup> Dr. med. Barwindt, Regimentsarzt, August Bauer, Steinbeder, Holzpförtchen, 1.

B. Bechhold, Buchhändler, Allerheiligengaffe, 89.

Bereits am Ende Hornungs b. J. 1863 waren fl. 7000 beisammen und seitbem ift bie Sammlung in hiesiger Stadt auf beinahe 9000 Gulden geftiegen.

Seine Majestät Georg V., Ronig von Sannover, bes Berfaffere biefer Beschichte bes Boethehauses allergnädigster Landesherr, fand Sich

hermann Blum, Apothefer jur Gottesgnabe, gr. Gichenheimergaffe.

Johann Georg Clauer, Tapegierer, im Goethebaufe. gr. Birichgraben, 23.

\*Dr. med. A. Clemens, Medicinalrath, Langestraße 8.

\* Morit Dieftermeg, Buchhandler (hermann'iche Buchhandlung), Zeil.

\* Ettling, Ingenieur, Neue Rothehofftraße, 10.

\*Dr. jur. Euler, Abvokat und Notar, b. 3. Borftanb bes Bereins für Geschichte und Alterthumskunde, Bronnerftraße, 12.

\* 6. Gack, f. banr. Lieutenant, Rirchhofftraße, 1.

J. A. Gering, Affifteng-Bundarat, Romerberg, 24.

Bunther, Beigbindermeifter, Sauptmann beim Lofchbataillon, Sternstrake.

Teopold Bochberg, Sanbelsmann, Bodenheimer Anlage, 2. Atto Hölzle, Sandelsmann, Ratharinenpforte, 4.

\* Bulius Homburg, Sanbelsmann, Bauftrage, 11.

\* Dr. med. Janfon, Arat, Zeil, 54. B. Jacquet, Bater, Sanbelsmann, gr. Sanbgaffe, 9. Dr. phil. Wilh. Jordan, Schriftsteller, Taunusplat, 14.

\* Carl Koeniger, Sohn, Buchhandler (Sager'iche Buchbandlung), Domplat, 8.

\*Georg Tudwig von Kreß, Künftler, Seilerstraße 2. \*Dr. phil. Georg Ludwig Kriegk, Professor ber Geschichte und Stadtarchivar, Taunusplas, 12.

Carl Kruthofer, Drudereibefiger, Barfügergaffe, 3.

Dr. jur. f. Augler, Appellationsgerichtsrath, Eichenheimer Anlage, 12.

auf erstatteten Bericht Seiner Egellenz des Herrn Legationsrathes von Heimbruch, königlichen Gesandten am hohen Deutschen Bundestage, und auf entsprechenden Bortrag Seiner Excellenz des königlichen Hause und Staats-Ministers Herrn Geheimen Rathes Drs von Malortie, in Gnaden bewogen, Ihrem unter-

Rudolf Teipprand, Sandelsmann, Garfüchenplat, 6.

\* Tevi, Lehrer, Rechneigrabenstraße, 17. Dr. phil. Tevisohn, Institutsvorsteher, Brückhofstraße, 15.

Jacob Malcomefius, Metger, Krautmarkt, 7.

Dr. jur. Sigmund Muller, Abvotat und Notar, b. 3. Brafibent ber gesetgebenben Bersammlung, Fahrgasse, 1.

\* Rud. Nentwig, Redacteur, Gotheplat, 1.

\* Dr. phil. Herm. Presber, Lehrer, Riddaftraße, 1.

\* Friedr. Wilh. Quilling, Handelsmann, Liebfrauenberg, 33. August Ravenstein, Geograph, Seilerstraße, 2.

\* Georg Reichard, Druckereibesitzer (Raumann'iche Druckerei), kleiner Kornmarkt, 14.

\* Dr. phil. R. G. Redtel, Münzscheibemeister, Münze.

\* Friedr. Reiff, Lehrer, Friedbergergaffe, Stadt Caffel. Carl Cheodor Reiffenflein, Rünftler, Bleichstraße, 40.

\* Adolph Reuß, Grubenbesitzer, Schlachthausgasse, 21. Carl Schömann, Buchhändler, (J. D. Sauerländer's Sortismentsbuchhandlung), gr. Sandgasse, 8.

\* Dr. med. Steffan, Arzt, Dongesgaffe, 29. Dr. phil. Teopold Stein, Institutsvorsteher, Schützenstraße, 10. Ioh. Georg Strauß, Gastwirth, Stadt Darmstadt, Fischergasse.

Dr. jur. Certor, Senator, gr. Kornmarkt, 20.

\* Samuel Erier, Handelsmann, Langestraße, 34.

\* Dr. phil. Otto Volger, Naturforscher, Sachsenlager, 8.

\* 3. Ph. Wagner, Physiter, Pfingstweibe, 29.

D. A. Bung, Sandelsmann, Beil, jum Türkenschuß.

\* Hiefige Mitglieder bes Verwaltungsrathes.

thänigsten Diener zu dem Ankaufe des Goethehauses den Betrag von tausend Gulden aus Ihrer handkasse zu schenken.

Am Tage nach ber Eröffnung bes durch So Majesstät den Kaiser Franz Joseph auf den 16. Erndtesmonates d. J. nach Frankfurt a. M. berufenen durchslauchtigen Deutschen Fürstentages gelangte an die Verwaltung des Hochstiftes solgende hochverehrliche Zuschrift von Seiten So Excellenz des k. k. vorsigensden Bundestags Sesandten Geheimen Rathes Freisherrn Alohs von Kübeck.

Es gereicht mir zur lebhaftesten Befriedigung, bem geehrten Borstande des "Freien Deutschen hoch fiftes" eröffnen zu können, daß Seine Majestät der Raiser, mein allergnädigster herr, die Summe von Ginstausend Gulben oesterr. Währung als Beitrag zu bem von dem "Freien Deutschen hoch stifte" bewertstelligten Ankause des Goethe hauses zu widmen geruht haben.

Indem ich an diese Mittheilung den Ausdruck des Bunsches und der hoffnung knüpfe, das die Bemühungen des "Freien Deutschen hous des großen Dichters als Gesammtgut dem beutschen Wolke zu erhalten und zu sichern, vom besten Erfolge begleitet sein mögen, habe ich die Ehre u. s. w. 1. w.

Frankfurt, ben 17. August 1868.

#### Rübeck.

Diese allergnädigste Gabe war uns um so erfreulicher und erhebender, als wir auch diese, nächst der aus verehrungswürdigster Theilnahme des hohen vorsigenden herrn Bundestags-Gesandten hervorgegangenen Berichterstattung an allerhöchster Stelle, nur dem eigenen Antriebe des kaiserlichen Spenders vers danken, Welcher durch dieselbe zugleich in so bezeichnens der Weise Seine Berehrung für den erhabenen Dichter beurkundete.

Nachdem aber die Sitzungen des durchlauchtigen Fürstentages am 1. Herbstmonat geschlossen waren, geruhte S. Majestät der Kaiser am 2. d. Mts. denselben Gesühlen einen weiteren Ausdruck zu geben, indem Allerhöchstderselbe, als der Erste unter allen Deutschen Fürsten, durch einen Besuch in Goethe's Baterhause in Begleitung S. Excellenz des Hern Feldmarschalllieutenants Grafen von Erenneville von der begonnenen Herstellung desselben und den Einrichtungen des Freien Deutschen Hochstiftes Ginsicht nahm und Sich von dem allergnädigst zu diesem Behuse in das Goethehaus beschiedenen Obmanne des Hochstiftes mit dem dermaligen Zustande des Hauses und der Thätigkeit der Stiftung bekannt machen ließ.

Unmittelbar nach diesem allerhöchsten Besuche folgte dem gleichen Antriebe der Verehrung Goethe's Se Masjestät Maximilian König von Bayern in Besgleitung Se Excellenz des Herrn Staatsrathes und Bundestags-Gesandten Freiherrn von der Pfordten. Se Majestät der König geruhte gleichsalls von dem Zusstande des Hauses und von den Absichten des Hochsstiftes Einsicht und Kenntniß zu nehmen und noch am gleichen Tage einen allergnädigsten Beitrag von dreis hundert Gulden für den Ankauf dieses lebendigsten aller Goethes Denkmäler zu bestimmen.

Diese schönen Beispiele werden im Deutsichen Bolte nicht ohne Nachahmung bleiben!

Die baulichen Veranderungen, welche das Goethe= haus erlitten hat, werden sich noch sämmtlich wieder aut machen laffen. Gelang es mir boch, felbft von ben eisernen Kenftergerämsen ober Räfichgittern (S. 85) mehrere theils in dem Reller eines hiefigen Berumplers, theils bei einem Schloffermeifter, welcher leider zwei berselben schon als altes Eisen verschmiedet hatte, wieder aufzufinden und anzukaufen. Die ursprünglichen Kenster der Vorderseite sind auch noch vorhanden und angekauft, um wieder die neuzeitliche Bracht zu verdrängen. Die Berstellung des Innern wird fehr dadurch erleichtert, daß man überall unter den neuen Karbenanstrichen und Las veten die Spuren ber altesten Berkleidungen entbedt, welche also unfehlbar aus Goethe's Kinderzeit herrühren. Und gabuofe Spuren fruberer Zeiten finden fich in einem folchen alten Saufe, an deren Bertilgung Niemand gedacht hat. 1) Schon hat die Berstellung beaonnen.

Bereits konnte das Hochstift im Goethehause als seinem nunmehrigen Stiftshause für immer seinen Sig nehmen und zunächst im Erdgeschosse desselben seine Lesezimmer eröffnen, zu welchen nicht allein alle Mitglieder,

Siten boch am Balten unter ber Dede in ber Speisekammer ber Frau Rath noch bie Rägel, an welchen — Jeber ertennt fogleich biesen Zwed — Zwiebelbündel, Bürste und bergleichen luftig aufzubewahrende Borräthe aufgehängt wurden.

sondern auch die das Goethehaus besuchenden Fremden jederzeit freien Zutritt haben. Was an Drucks und Kunstsachen neu beim Hochstifte eingegangen ist, eine stets wachsende Anzahl von Zeitschriften, aber auch die gesammte Frankfurter Tagespresse sindet sich daselbst

aufgelegt.

Der Besuch der nicht mehr vermictheten Theile des Hauses, insbesondere des durch Bettina verherrlichten und bereits gänzlich wieder in den ursprünglichen Zusstand hergestellten Dachstübchens, ist Jedermann unsentgeltlich gestattet. So wie die Bermehrung unserer Hülfsmittel es ermöglicht, werden wir die vermietheten Theile des Hauses miethöfrei machen und ebenfalls vollständig wieder so herstellen, wie dieselben in Goethe's Jugendzeit waren.

Inschriften, bieser Geschichte des Goethes hauses entnommen, finden sich fortan durch das ganze Haus an den Stellen, auf welche sie sich beziehen, angebracht und mögen den Verehrern unsers Dichters beim Besuche seines Vaterhauses als stille

Führer dienen.

Um Sonntage ben 30. Ernbtemonat b. J. ward in bem zu ebener Erbe links vom Eingange gelegenen Raume zum ersten Male eine Sigung bes Hochsstiftes gehalten. Dieselbe galt bem 114. Jahrestage ber Geburt unsers Dichters. Die von bem Obmanne bes Hochstiftes gehaltene Festrebe war ber Ehre bes Bauherrn bes Hauses, bes Herrn kais. Rathes Johann Caspar Gvethe gewibmet.

Das Hochstift hat bereits begonnen, im Goethehause eine Sammlung von Gegenständen anzulegen, welche ber Erinnerung an Goethe und seine Zeitgenossenschaft geweiht sind. 1) Zu dieser Samm- Iung erwarb dasselbe von verschiedenen Seiten durch Ankauf und durch Geschenk in kurzer Zeit schon mehrere werthe volle Beiträge. Dringend bitten wir um weitere Bereicherungen dieser Sammlung! Insbesondere ergeht an alle Schriftsteller, welche über Goethe und seine Werke geschrieben haben, die freundlichste Bitte, einen Abzug jeder ihrer betreffenden Schriften mit ihrer eigenhändigen Widmung zu Ehren des Gefeiersten in seinem Geburtshause nieder zu legen!

Die übrigen Räume des Hauses sollen theils zur Aufstellung der Bucherei der Bochstiftes, allfällig auch der Bücherschätze anderer Gesellschaften, zur Aufbewah-rung von wissenschaftlichen Sammlungen und von Kunstwerken, sowie zu Hörfälen für wissen-

schaftliche Vorträge eingerichtet werden.

Außerdem ist beschlossen, durch die Aufstellung der Brustbilder der um Wissenschaften, Kunfte und allgemeine Bildung verdienstvollsten Deutschen das Goethehaus zu einer Walhalla der größten Geister unseres Bolkes zu weihen. Jene Ehre wurde bis jest,
außer Goethe und Schiller, unserem Uhland nach
bessen Tode und unserem Kückert zu seinem 75. Geburtstage zuerkannt.

<sup>1)</sup> Ratürlich nehmen Gegenstände, welche unmittelbar von Goethe selbst herrühren, sämmtliche Ausgaben aller seiner Schriften, besonders die ältesten derselben, handschriften und Bilder von Goethe und seinen Freunden, barunter die wichtigste Stelle ein.

Hoffen wir, Bentsches Bolk, daß du dies sebendigfte Denkmal Deines größten Dichters zu deiner eigenen Ehre zu erhalsten wissest!

"Dieß ift unser, so last uns fagen und so es behaupten." Goethe: hermann und Dorothea. Drud von 3. A. fleisch in Frankfurt a. M. U. hochstraße Rr. 4.



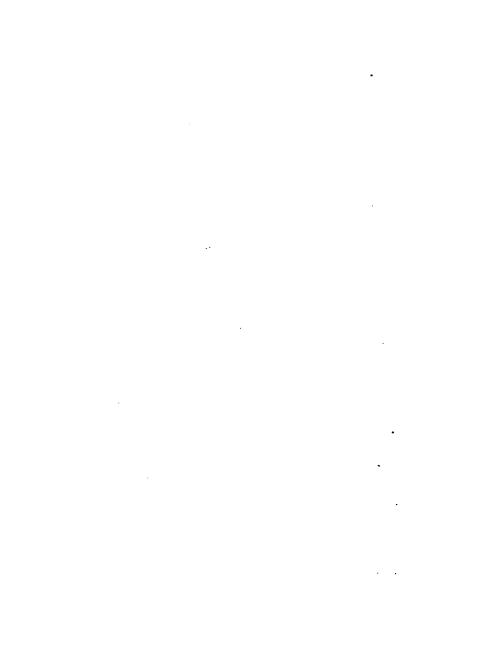